

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



93. a. 21





## Sammtliche Schriften

von

Johanna Schopenhauer.

Drei und zwanzigster Bant.

Aleinere Ergählungen und Novellen.

Fünfter Theil.

Wohlfeile Ausgabe.

**G**ipzig: F. A. Brodhaus. Frankfurt a. M.: I. D. Sauerlander.

1 8 3 4.



Elaire,

In jenen Tagen, als Ludwig der vierzehnte den Thron seiner Water bestieg, lebte in der uralten Abtei Pareclet eine Aebtissen, lebte in der uralten Abtei Pareclet eine Aebtissen dern erstes Austeider Rochesoucaults. Banme, deren erstes Austeilmen vielleicht noch Heloisens Thranen benehten; umrauschen das ehrtostedige, von tieser Waldelissamteit umgebene Gebäude, das; trüben Erinnerungen geweißt, nur selten von einem Lust aus der fernliegenden Außenwelt berührt wirde? Odese würde sogar, aller Wahrscheinlichkeitzunach; von bessen Dasen wenig wissen, hatten nicht Petvis, sens, in Liebesseuer glübende Alagen, dem Schauplat ihrer Leiden wie ihrem trüben Geschich, eine traumige, dis zur sernsten Rachwelt dringeside: Bes rühmtheit verlieben.

Der Aebtissin, von welcher wir sprechen, war ein gludlicheres Loos gefallen, als ihrer berühmten, schon damals seit vielen, langen Jahren, von dem duftern Traum ihres Daseyns im Grabe aus-

rubenden Borgangerin. In fruber Jugend, lange porber, ebe Die Sturme Des Lebens fie erareifen tonnten, batte ein tief empfundener unvertennbarer Beruf, in Diefes beilige Afpl fie getrieben, nie ein Sauch wilder Leibenschaftlichkeit ben fillten , beiligen Frieden ihrer Bruft getrübt. Die Beiterteit eines mit fich, Gott und ber Belt einigen, aufriedenen Gemuthe, leuchtete aus ihrem hellen ruhigen Auge, anspruchslose Burde beglet tete jebe ihrer Bewegungen; nie und nirgend em schien fie bem theinen Rreife, bereihr unterthan war, gald frenge Gebieterin, und ihre Ronnen bingen Beshalb mit wahrhaft kindlicher Liebe an ber edlen Frau, die wohl mit Recht hochehrmurbig genannt au werden verdiente. Die Armen der Umgegend perehiten fie gleich einer Spillgen, und auch die ibrifo feen liegende, glangerfüllte große Belt, ibr durch manderlei Familienbande verbunden, naunte ibien: Ramen mit ungeheuchelter Hochachtung- und Shrfurcht. Ihre edlere Ratur machte ben eitlen Prunt einer geiftlichen Fürftin ihr entbehrlich, mit bem, besonders in jener Beit, die Meiften ibres Ranges und Standes fich umgaben; fie bielt im Gegentheil ftrenge barauf, daß teinem bei ihr Hulfe - Suchenden der Zutritt zu ihr erschwert werde; ihr Sprachzimmer ward zu jeder Stunde des Tages allen geöffnet, die bei ihr vorgelaffen zu werden verlangten; war es, um in wichtigen Angelegenheiten sich Raths zu erholen, oder ein tiefverborgnes Leid ihr zu klagen. Alle gingen getröftet, erhoben, ermuthigt, von ihr hinweg, und die Armen, die anderer als blos geistiger Wohlthat bedurften, fanden ihre milde, freigebige Hand stets zu willigen, reichlichen Spenden geöffnet.

Eines Abends, als die, in diesem dunkeln Thale früher einbrechende Dammerung, bereits ansing der Nacht weichen zu wollen, und die Alosterpforte eben geschlossen werden sollte, melbete sich noch an dieser eine Frau mittleren Alters, von schlichtem dürgerlichem Ansehen. Sie schien, zusolge ihrer Tracht, aus einer der entsernteren Prodinzen Frankreichs zu kommen, führte ein kaum sechssähriges Mädchen an der Hand, und bat auf das dringendste sogleich bei der Aedtissin Butritt zu erhalten, der ihr auch, ohnerachtet der ungewähnlich späten Stunde ohne Ausenthalt, und zwar in dem eigenen Zimmer derselben, gewährt wurde. Denn die Aedtissin pflegte, zu Gunken

spät ansangender Reifenden, gerne von der gewohnten Klosterregel abzugehn, da sie wohl bedachte, daß die gemöhnlich sehr beschränkte Zeit derselben ihnen jedes durch Warten verursachtes Verweilen doppelt beschwerlich machte.

" bochwürdige Mutter!" fprach die Frembe nach ben erften Begrugungaformeln , "ich touime, im Namen bes Baters beffelben, biefes Rind Eurer Gnade und Gurem beiligen Schuge ju empfehlen. Rehmt es gutig auf, laft es fern von der fundigen verlockenden Welt, in biefen gehelligten Mauern heranwachsen, und unter frommen, driftlichen , gottgefälligen Uebungen fich zu bem beiligen Berufe vorbereiten, beffen edelfte Bierbe Ihr fend. Behaltet es in Gurer frommen, beglückenben Rabe, bis es unter Guern Augen bas Alter erreicht, in welchem ihm vergonnt fenn wirb, als eine reine Braut Gottes, bas beilige Gelubbe am Altare abjulegen, bas allein gegen alle Sturme und Gefahren bes Lebens ficher ftellen tann, bamit es bereinst nach biefer Zeitlichkeit wurdig befunden werde, neben Euch, unter ben Beiligen vor Gottes Throne ju fteben."

Die Aebtiffin horte, nicht ohne Bermunderung,

dem etwas gezirungenen Vortrage der Fremden zu, der, ohnerachtet seines fedmmelnden, ihr persönlich schmeicheln sollenden Tons, keinen ganz vorheilhaften Eindruck auf sie machte. Das kleine Mädchen hatte sich indessen zu ihr heran geschlichen, hatte mit seinen Händchen das glänzende Kreuz spielend gefaßt, das sie als Abzeichen iher Würde trug, und blickte mit einem Paar großer, klarer Augen, aus benen Frende und Lebensluft leuchteten, lächelnd zu ihr auf.

"Und wer ist der Bater, der es über das herz bringen könnte, ein so anmuthiges, lieblichen Wesen aus seiner Rabe zu verbannen, um es in so früher Jugend einem ansten Berufe zu weihen, zu welchem es späterhin vielleicht wenig Anlagen entwirkeln möchte.?" fragte die Webtissen. "Obgleich ich selbst dem beiligen Stande mich fahr jung gewidmet habe, in welchem ich einzig mein Grück zu sinden bewustt war, so din ich doch keineswegs geneigt, solche vorzeitige Entscheidungen über die ganze Zukunft eines Menschenlebens zu befördern, oder durch meine Zuste mung zu begünstigen. Ich weiß, wie verschieden Gott seine Gaben unter den Aindern der Meuschen vertheilt; einige werden su die Welt, andere zu einem stillen kontemplativen Leben in seinem Dienste berusen. Und warlich, die Ersteren werden vereinst in nicht geringerer Herrslichkeit vor seinem Throne stehen, als wir Alostersleute, wenn sie, alle Weithindernisse überwindend, auf der Bahn des rechten Weges zu ihrem Heil beharren. Ihr Verdienst dabei ist vielleicht größer als das unsrige, da unsere Abgeschiedenheit uns den Kampf mit den Versuchungen zum Bösen, so wirksam erleichtert."

"Der Bater des Kindes ist ein Herr von Milay, ein wenig begüterter Edelmann aus der Segend von Aix-la-Chapelle," erwiderte die Fremde. "Bei sehr beschränktem Vermögen hat er mehrere Söhne zu versorgen. Er sieht sich gezwungen, ein Kloster als den einzigen anständigen Zusluchtsort seiner völlig unbemittelten Tochter zu betrachten, und wünscht daher diese von Kind auf an den Stand zu gewöhnen, zu welchem ein vielleicht harres Geschick sie nun einmal bestimmt zu haben scheint. Nehmen Sie die Kleine auf, weigern Sie sich nicht länger, hochwürdig Mutter! " seite die Fremde demüthig siehend binzu, "glauben Sie sek, ihr Schickslift unwiderrussich bestimmt, schicken

Sie und nicht unerhört fort, um von Rlofter zu Klofter zu wandern, bis wir eines finden, bas die arme kleine Clafte aufnehmen will."

"Bitte, nimm mich, o nikm mich, ich bin fo fohr made!" bat schmeichelnd bas Rind, indem es mit belden Aermchen ben Nacken ber Aebtissin zu umklammern versuchte, um sich auf ihren Schoos zu schwingen.

Die rührende Unschuld des Rindes, die Rurcht. lofigleit, mit der es fich ihr liebtofend naberte, erfüllten bas berg ber ehrmurbigen Frau mit Bebmuth und liebevoller Sorge. Gie überlegte , wie leicht ber Bufall bas Geschick bes verlaffenen, bulflofen Befens in weniger freundliche Bande legen tonne, als bie ihrigen es waren, und gab endlich ben immer bringenber werbenben Bitten feiner Fürsprecherin in fo fern nach, daß fie verfprach, es bei fich behalten zu wollen. Die fremde Arau überschüttete fie bafür mit einem Schwall beredter. Dankfagungen, legte noch einen schweren Beutel mit Gold, jur Aussteuer ber fleinen Claire bei ihr nieder, als B Einzige, was ber Vater im Stante feb, für fein Rind zu thun, und eilte" bann fich ju entfernen, um, wie fie fagte, ben

über das Geschick seiner Tochter tief bekimmerten Herrn von Milap, so bald als möglich zu bernhigen. Die Sinladung der Aebtissen, wenigstens diese Nacht im Moster zu weilen, wurde zwar bemüthig, aber mit vieler Bestimmtheit von ihr ausgeschlagen.

So war benn bie fleine freundliche Glaire, ploglich eine Bewohnerin des duftern Rlofters Pareclet geworden. Sie gewöhnte fich febr balb an die dunkeln Zellen, an die langen schauerlichen Rreuggange, und war und blieb; mitten unter ben ernfteften Umgebungen, ein gladliches, frob. liches Rind. Spiel und Unterricht fullten wech. felnb ihre Stunden aus, auch mangelte es ihr babei nicht an einer Gefahrtin , benn eine funge Berwandtin ber lebtiffin ; welche etwa gwei Jahre alter als Claire mar, theilte beibes mit ibr. Diefe. die einzige Tochter febr vornehmer, reich beguterter Eltern, bieg Murora, und mußte, nach bame ligem Sebrauch, einige Jahre in einem Riofter verleben, un bort, vor ihrem Eintritt in bie groffe Belt ihre Erziehun u. vollenden. Beibe Rinder wurden von der Alebtiffin und bin Ronnen fo völlig gleich behandelt und erzogen, ale maren

He Schwestern, obzleich ihre Aussichten in bie Zukunft himmelweit von einander abwichen. Aucoren, der Tochter eines Dür und Pairs von Frankreich, ftrahlte, am Ausgange des Klosters, die Welt mit aller ihrer Pracht und Hextlichkeit in blendendem Glanze entgegen, während der armen Claire nur die Wahl zwischen diesem und andern Klöstern sich bot, um freudlos und einsam ihr ungenofines Daseyn in unzugänglich tieser Stille zu begraben.

Die junge Perzogstochter hatte indeffen, aus ihrem früheren Leben bei ihrer Mutter, der Erin, nerungen genug mit sich in die klöskerliche Stille gebracht, um aller der Vorzüge sich deutlich bewüßt zu sepn, mit denen Glück und Zufall so verschwenderisch sie überschüttet hatten. Das liebergewicht, welches Rang und Reichthum gewähren, war ihr teinesweges undefannt, und, sobald sich die Selegenheit dazu bot, wußte sie recht gut, es gegen ihre immer nachgebende Gespielin geltend zu machen, deren sanstes Naturell, sich leicht und willig auf all' den kleinen Opsan verstand, welche Aurora oft mit gebieterischem liebermuth verlangte.

Claire war zwar viel zu unbekannt mit ber

Belt, um ben Grund einzusehen, auf welchem Aurora ihre höheren Ansprüche fußen ließ, fie war baber auch weit davon entfernt, ibn anzuerkennen. aber ihr weiches Gemuth, bas ber Liebe nicht entbebren tonnte, trieb fie jur innigften Unbanglich. teit an bas einzige Wesen ihres Alters, mit bem fle in traulicher Berbindung lebte. Gie tomte es nicht laffen , alles für daffelbe mit Freuden ju thun und ju bulben, und biefes ibr fanftes, gefälliges Betragen verfehlte nicht, einigen Gindruck auf die fruh verwöhnte Aurora ju machen; fle fagte wirklich eine Urt Reigung ju ihrer fets freundlichen Gespielin , und bilbete in manden Augenblicken fich fogar ein, fie berglich zu lieben. Beiben vergingen in heiterer friedlicher Gintracht die Jahre ber Rindheit, bis gang unmerklich bie Zeit fie beschlich, in der Aurora aus bem Rlofter genommen werben follte, um in bie große Welt eingeführt zu werden.

Die Trennung von der einzigen Gespielin, war der erste tiefe Schmerz, den Claire bis jeht empfunden hatte, doch Aurora, berauscht vom Borgefühl der Freuden, denen sie entgegen ging, war welt davon entfernt ihn mit ihr zu theilen. Sie mand in der Abschiedsflunde fich effend aus den Armen ber trofflos Beinenben, ichien gar nicht baran zu benten, wie fo gang vereinfamt bie arme Claire nun juructbleiben muffe, und nahm fic nicht Beit, ihr ein Paar troftende Borte gum Abschiede ju fagen ; taum daß fie biefelbe des leicht bingeworfenen Berfprechens wurdigte, auch in ber Ferne juweilen ihrer ju gebenten. Das junge Ropfchen war über die fie erwartenden Berrlich. teiten völlig schwindelud geworden, fo bag ibr Berg, wenn Aurora wirklich ein foldes befag, barüber gar nicht jur Sprache tommen tonnte, und Claire wurde burch biefes gleichgultige Benehmen ibrer Jugendfreundin noch tiefer und fcmerglicher verlett, als felbst burch bas Scheiben von ber Einzigen, mit ber fie bis jest febe Stunde ibres Lebens getheilt batte.

Die wahrhaft mutterliche Zartlichkeit, mit welcher die eble Aebtissen sie ber betrehigen suchte, gab ihr indessen gar bald den Troft deffen sie bedurfte, benn ein wirklich junges Gemuth halt so leicht und ohne Noth keinen Schmerz lange genug fest, um sich mit dem unheimlichen Saste zu befreunben. Unter der Pflege, unter der nicht im Worten, aber in Bliden und Behandlung ausgefproche. nen liebevollen Aufmertfamteit ber eblen Frau. borte Claire auf, fich einfam und verlaffen ju fablen , und ibr banterfülltes Gemuth manbte jest. mit all' ber imnigen Liebe, beren es fabig mar, fich ibret Bobltbaterin ju. Ihre jugendliche Beiterfeit febrte wieber, und machte fie gur Frende aller Bewohnerinnen bes Rlofters, die mit groffer Theilnahme an dem boldseligen Kinde bingen, das unter ihren Augen immer lieblicher beranblübte : nur die Aebtiffin fab oft mit tiefer Behmuth ibr nach. wenn Clairens fchlante fcone Gestalt, unter ben buftern bochgewölbten Bogen ber Rreuggange froblich einher tangte, ober wenn fie in bem engen, ringe um von boben Mauern eingeschloffenen Rloftergar. ten, bem Schmetterlinge nachsette, beffen leichte. bunte Schwingen ibn fonell über jene Brangen binwegtrugen, bie ber armen Claire ewig unüber-Reiglich bleiben follten. Das Berg that ber eblen Frau web. wenn fie an die Ungerechtigfeit, an ben engherzigen Eigennut, ber eigenen nachften Bermandten Diefes liebenemerthen Befens bachte, bas, geschaffen bie Freude ber Belt gu merben, von jemen verurtheilt worden mar, zwischen bunfeln Mauern einsam und ungesehen zu verblühen; mit trübem Vorahnen sah sie der schnell heraneilenden Zeit entgegen, in welcher ähnliche Gedanten und Gefühle in Clairen erwachen mußten, ihr bangte vor dem Moment, in welchem eine namenlose, schmerzliche, nie zu befriedigende Sehnsucht des jungen Perzeus sich bemeistern würde, das jest in süßer Undewußtheit jede kleine Freude, jeden vorüberstatternden Vogel, jede neu erblühte Blume, mit freudigeren Schlägen und kindlichem Frohsinn begrüßte.

Indessen schlichen die Tage in nie gestörter, jedem in der bewegteren Welt Lebenden kaum denkbarer Einförmigkeit, an Clairen vorüber; wurden zu
Wochen, zu Monaten, zu Jahren, ohne daß sie es
bemerkte; denn nichts beschleunigt so sehr den
ohnehin eilenden Flug der Zeit, als wenn jeder
Tag seinem Vorgänger auf das Genaueste ähnlich
ist, und kein einziges, weder freudiges noch trauriges Greignist eintritt, das einen Punkt oder vielmehr eine Spoche bletet, von der man von neuem
anfängt die Tage zu zählen.

Claire hatte auf diese einformige Weise schon ihr fünfzehntes Jahr beinahe erreicht, als endlich XXIII.

eines Morgens ein ungewohnt lautes Beben im Rlofter rege ward. Sammtliche Bewohnerinnen beffelben liefen, mit Gefichtern, aus welchen bie freudigfte Erwartung eines großen Greigniffes fprad , wie neu befeelt burcheftennber ; auch mar es nichts Beringes, was biefen Tumnlt ihrer Lebensgeister veranlagte; Fraulein Aurora batte : fa eben melden laffen , daß fie noch beute im Rlofter einen Befuch abzustatten gedente, und fogar fich leicht bewegen laffen burfte, noch ben gangen folgenden Zag in demfelben zu verweilen. war mit ihrer Mutter auf einem großen Gute angelangt, das diese einige Meilen von Pareclet befaß, und feit vielen Jahren nicht besucht hatte. Geschäfte hielten die Dufcheffe bort einige Beit feft, und Aurora war durch die ungewohnte Stille und Ginfamteit bes Bandlebens, auf ben Ginfall gebracht worden, ben Ort wo fie ihre Rindheit verlebte, und nebenbei auch ihre ehemalige Spielge. fährtin, einmal wieber feben zu wollen.

"Wie wird sie aussehen? Wie groß mag sie wohl geworden seyn? Warum mag sie wohl kommen? Ob sie vielleicht eine Braut ist? Wie wird sie gekleidet seyn? Wie wird sie gegen diese und jene ihrer ehemaligen Widersacherinnen oder Lieblinge sich betragen?" Diese und tausend ähnliche Fragen, nebst den muthmaßlichen Beantwortungen derselben, hielten die Zungen der Klosterfrauen in unablässiger Bewegung, und halfen ihnen die bis zum Unerträglichen sich steigendere Spannung der Neubegier überstehen, die Aurora's glänzende Equipage herbeirollte, und Claire, allen andern vorbeieilend, der Ansommenden entgegen siog.

Aurora stand wie versteinert regungslos da, als sie Clairen mit offenen Armen auf sich zueilen sah, denn so sie wiederzusinden, hatte sie in der That nicht erwartet. Als sie das Rloster vor etwa drei Jahren verlassen, ruhte Clairens Gestalt noch in der Anospe der Kindheit, es war noch unentschieden, ob sie jemals durch Schönheit sich auszeichnen wurde, und der um zwei Jahre älteren Aurora, versicherte ihr Spiegel, daß sie auch in dieser, wie in jeder andern Hinscht, hoch über ihrer unbedeutenden Gespielin erhaben sep. Aber sest stand, anmuthig wie ein Frühlingstag, schland wie eine Rymphe, schön wie die Liebe, Claire in eben erblüchender Jugendpracht vor ihrem gesblendeten Blick, anspruchslose Demuth erhöhte den

seitenen Liebreiz der Holdfeligen. Rein! Dieses wunderbar anmuthige Wesen, konnte die eitle, stolze Aurora nicht mehr lieben. Ihr kleines, enges Herz, wandte mit tief gefühltem Widerwillen sich von der blendenden Erscheinung ab; obgleich sie sich den demuthigenden Vorzug nicht eingestand, den sie ihrer ehemaligen Freundin wider Willen einraumen mußte, sondern vielmehr auf alle Weise den Schein ehemaliger Vertraulichteit gegen die beizubehalten suchte, welche sie jest als eine heim-liche Feindin zu betrachten sehr geneigt war.

Slaire hatte eben so wenig eine Ahnung von dem, was ihre Jugendfreundin bei ihrem Anblick empfand, als sie der eigenen Schönheit sich bewußt war, die jenes bittere Gefühl in dem Herzen derselben erweckte. Mit der früher gewohnten Innigfeit schloß sie Auroren in ihre Arme, und suchte nur bald möglichst ein einsames Stündchen zum traulichen Mädchengeschwäß herbeizuführen, das sie in ihren ernsten Umgebungen Jahrelang hatte entbehren müssen. Aurora schien diesen Wunsch mit ihr zu theilen, und benußte die erste freie Winute, um in glühenden Farben ihr die glücklichen Tage zu schildern, die sie seit der Trennung von Clairen

verlebt hatte. Sie erzählte sehr umständlich von den glänzenden Hosseten, denen sie beigewohnt, von Bällen, Konzerten, vom Theater, dann ging sie zu den eleganten Föten über, die im Streit ihres Eintrittes in die Wit angestellt maten waren, bei denen sie, als die Königin dersetven vervundert, angedetet, vergöttert worden sep. Claire horte voll Verwunderung ihr zu; so etwas hatte sie sich nie geträumt; beinahe verzingen ihr die Sinne über alle die glänzenden Vilder, welche ihre junge ungeübte Fantasie, kaum aufzusassen vermochte; und mancher stille nie geahnete Wunsch, sing an in der unschuldigen, netdiosen Brust sich zu regen.

Aurora entging der Eindruck nicht, den ihre Darstellungen auf ihre Zuhörerin machten, sie fuhr mit erhöhtem Eiser und großer Lebendigkeit fort, der armen Claire auf das Ausführlichste Freuden zu beschreiben, die der zu ewiger Abgeschiedenheit Berurtheilten nie zu Theil werden konnten; es war ihr, als ob sie sich dadurch einigermaßen rächen und Clairen dafür bestrafen könne, daß sie so sich geworden sey. Sie ging von den Festen zu der Anbetung über, welche ihre zahlreichen Verehrer

ihr jollten, jeder derfelben warde einzeln, mit allen seinen persönlichen und geistigen Eigenthümlichkeiten der erstaunten Claire, die noch nie einen jungen Mann in Me Nähe gesehen hatte, auf das allergenaus eichkieben. Prora nannte jeden derfelben ben besprünen, alle waren Bunder von Schönbeit, Berstand, Geist, Muth; alle reich wie Crösus, glänzend und prachtvoll in ihren Umgebungen, alle verschmachtend in glühender Liebe zu ihr, und immer bereit, auf ihren Wint ihr alles zu opfern, sogar das Leben.

"Und doch! Was waren sie alle gegen den Chevaller St. Alban, den Indegriff aller männlichen Schönheit und Vortrefflichteit. Ach Claire!" seufzte Aurora, "wie soll ich ihn dir deschreiben, den Liebenswürdigsten aller Männer, und zugleich der liedendste! Du gutes Kind weist nichts von der Welt, wie soll ich dir nur einen schwachen Bezriff von dem geben was er ist? Für's Erste seine Gestalt! Dent dir den heiligen Georg im Zimmer der Aedisssin, den wir beide immer so schön nicht, nicht den Schatten von ihm gibt dir dieses Bild, mein St. Alban ist tausendmal schöner. Nein St. Alban ist tausendmal schöner. Nein St.

ban ? Da Gabe ich benn boch febr unvorfichtig burch Diefes mir entschlüpfte "mein " mich verrathen . feste Murora gerlich verfchamt bingu : "boch warum follte ich bir gegenüber nicht aufrichtig fent Warum follte ich dir verhehlen wollen, wie febr geneigt mein Berg ihm ift, obgleich meine Lippe fich noch weigert, es ihnt die gefteben. Ach. fabft bu ton nur! Die bobe-edle Beftalt, das glubende Strahlenauge, das fo oft liebeflebend auf mir ruht, und befcheiben ben Blick fentt, wenn ber meinige ibm begegnet. Ronnteft bunur einmal Benge bavon fenn, wie ber eble fcone Jüngling nur mich fiebt, mich beuft, meine Gedanten guiertathen weiß, und teine höftere Wonne tennt, als intr ein beifälliges Lächeln zu entlocken. Bas find alle die Feste, von benen ich dir erzählt habe, was die Bewinderung ber Belt, mas aller Slang und alle Pracht, gegen bas Gefühl, in folch einem Bergen fo gu berricen, wie ich in dem meines St. Alban! Wit thm, in füßer Gelbftvergeffenheit, Liebe im Biebe ju tanfchen! Wie benetbenewerth gludlich werde ich an feiner Seite einft leben ! Un Der Seite bes liebensmurbigften aller Danner, bet Beinen Gebanten und teinen

Wunsch tennt, als den, wichzu lieben und von mir geliebt zu sepn."

Claire feufzte, und etwas das einer Thrane febr abnlich war, verdunkelte ihr fonft fo belles Auge.

"Arme Claire!" nahm Aurora wieder bas Bort : "und bu? Babrend ich, mitten in Glang und Pract und aller Freuden der Belt, mich ber Liebe eines angebeteten Gatten bingebe , wirft bu auf taltem Stein, por bem Altar bir bie Rnie wund fnien. Diefe fconen, blonden Loden werden abgeschnitten, diefe elegante Geftalt in Die abscheuliche Ronnentracht eingebüllt werden. Als Ronne wirft bu einfam veralten, einfam, ungeliebt, ungefeben leben und fterben, mabrent ich - ach bu Mermite. wie bedaure ich bich! Du weinft ?, Ich batte bir nicht Freuden schildern follen, die der boch nie werden tonnen. Bie leid ift es mir, baf ich es that! Daß ich nicht bedachte, bu fenft boch einmal unwiederruflich bestimmt im Rlofter ju bleiben. Du bift recht bubich gemerben, beine Beftatt murbe dir in der Welt vielleicht zu einem Geschick verhelfen , das dem meinigen abnlich ware, aber fo? In beiner Lage bift bu viel ju fcon fur beine, Bestimmung, niemand wird jemals bich feben,

bich bewundern, bich lieben a mie bilft bir beine Schönheit , ba bu bach einfam verblüben mußt!" Ranche abuliche Unterredung folgte noch im Saufe biefes und bes nächsten Tages biefer erften; Aurora benußte jebe Belegenheit bagtt, und Claire wurde nicht mude ihre gefährliche Freundin anguboren , obgleich febes Bort berfelben ; einen verwundenden Stachel in ihrem Gemuthe zurücklief. Als endlich Aurora bas Rloker; wieder verlieff. war der füße Frieden, der bis dabin Clairens Semuth befeligte, unwiederbringlich vernichtet. Leife schmerzliche Sehnsucht war an feine Stelle getreten, fie weinte der Freundin bittre beife Thranen nach . von einem Schmerz erpreft , ber au Bergweiflung grangte, und blieb, ale ber Bagen ihren Bliden entschwand, in Trubfinu versentt; jum erftenmal warhaft einfam, junid. Gebanden, Bunfche, Gefühle, Die fie felbft nicht bentilich verftanb, hatten unaufhaltsam fich ihras gangen Befend bemachtigt, fogat die simmer mammen fich ausspredende mütterliche Liebe ber genten, milben Aebtiffen, bie. in banger. Bargu ihren, Liebling, bewachte und pflegte .. vermochte nicht die arme Chaire auterbeitern.

Mehrere Monate verzingen, bis ein neuer Befuch die Einsamkeit in Paroclet wieder einigermaßen belebte. Fran von Belmont, die Schwester
der Liebtissen, dam, um nach damaliger Sitte, das
erste Jahr ihres Wittwenstandes in klösterlicher Einsamkeit hinzubringen, und alles freute sich der Gegenwart der liebenswürdigen Fran. Nur Claire
allein blieb in Trüdsinn und Kummer versenkt, so innigen Antheil sie auch sonst an allem zu nehmen psiegte, was ihre geliebte Psiegemutter erfreuen konnte.

Immer schwerer ward der Ramps, den sie mit ihrem empörten herzen zu kämpsen hatte, denn unaushaltsam nahte der ihr jest furchtbave Tag, an welchem sie ihr Roviziat anteren sollte, nur ein Jahr später einer Welt durch unaustödische Gelübde auf immer zu entsagen, die in nur zu zauberischem Glanz, mit unwiderstehlicher Gewalt sie an sich zog. In bitterer Berzweislung, in dumpfer Perzensangst, verweinte sie in ihrer einsamen Zelle die langen Rächte, und schlich aus Tage betändt umber, ein Bild unfäglichen Jammers. Mit Grausen dachte sie seben Abend, wie nun abermals einer der Tage dahin seh, der zwie

fden the und ber Stunde ewiger Entfagung geftanden batte. Ihr bang emportes berg ergitterte in mehr als Todesqualen, wenn fie bas entfestiche Belübbe und ihre trofflofe Bufunft fich vorftellte, benen auszuweichen fie teine Möglichkeit vor fich fab. Immer von neuem begann fie ben feuchtlofen Berfuch fich Ergebung zu erringen , bis fie endlich, ermattet und verzweiffend, teinen audern Mustweg, teinen Troft, teine Bulfe mehr fab, als mit ihrem Schmerg jur Webtiffin ju fluchten, und fle um Beiftand gegen fich felbft anzurufen. Unter einem Strom beiffer Thranen bekannte fie ber bochwürdigen Matter, was in jedem andern Rlofter foon für ein Bergeben gegolten batte, bas nur burch bie barteften Buffübungen getilgt werben tonne; doch die mitbe edle Aebtissin vermochte hier nicht, ftrenge ju richten; fie bob bie Beinende vom Boben auf, fcbloß fie in ihre Arme und troduete mit linder Sand ihre Bhranen.

"Lange schon seh ich dieser Stunde mit banger Sorge entgegen, und kann bich nicht verdammen," sprach sie und eine helle Thrane glante in ihrem milden Auge. "Glaube mir, meine Tochter, ich thelle beine Angst mit dir, benn ich fühle, wie

fcwer bie Feffeln meines Standes auf bem laften muffen , welchem tein innrer Beruf , nicht bie Macht des Glaubens, die allein Welt und Tod überwindet, fondern bie eiferne Gewalt barter Rothwendigfeit fie auferlegt; von jeber babe ich geabnet, daß Gott dich nicht jum Rlofterleben berufen babe, und obgleich ich bich mit inniger Liebe im Bergen trage, und fehnlich muniche, bich burch unauflöeliche Bande auf immer an meine Rabe gu feffeln , fo bleibt boch ber Bebante fern von mir, bein junges blubendes leben ber Erfüllung dieses Buniches opfern ju wollen. Rein, meine Slaire . wir wollen beine Gintleidung einstweilen noch perschieben, wir wollen abwarten, ob nicht vielleicht ein anderer Beift in beinem Bergen erwacht; ich febe fogar bie Möglichkeit vor mir, bich Die Welt tennen lernen ju laffen, ebe bu auf immer ihr entfagft; vielleicht wird die nabere Befanntschaft mit ihr ben großen Schritt ber vor bir liegt, Dir erleichtern, benn bie Ferne gibt Bielem einen scheinbaren Reig, ben die Rabe wieder zerftort. Trodne beine Thranen, grme Claire, berubige bein gequaltes Berg; so lange es in meiner Dacht fieht, dich zu retten, laffe ich dich nicht untergeben.

Folge mir zu meiner Schwester, wir wollen bie welterfahrne Frau in unfern Rath ziehen, die um meinetwillen dich fast nicht minder liebt als ich selbst.

Frau von Belmont batte schon langft mit tief. gefühltem Mitleid die bolbe Blume betrachtet, Die mit fo viel Unfpruchen an ein freieres gludlicheres Dafenn, verurtheilt ichien, zwischen bunteln Mauern ju verschmachten; oft schon war Clairens beklagenswerthes Geschick ber Gegenstand vertrauter Befprache zwischen ihr und ber Nebtiffin gewefen; Diefe batte ihre Zweifel an Clairens innerm Berufe jum Rlofterleben, ber Schwefter nicht verhehlt, und Frau von Belmant ihr hierin nicht nur beigestimmt, fondern ihr auch ihre eigne Ueberzeugung mitgetheilt, bag Clairens feltne Schonbeit und Unmuth gewiß überall , wo fie fich zeige , ben tiefften Eindruck machen mußte und daß es nur barauf antome, fie ber Buntelheit ju entreißen, um ihr ben Beg jum glangenbften Glude ju babnen. Beibe Schweftern batten, in mancher fillen ^ Stunde, fich mit einander über bie Möglichkeit bon Clairens Rettung berathen, im Fall ihr Di. derwille gegen bas Rofterleben fich noch mehr

bestätigen sollte; Feau von Belmont war also in diesem Augenblide sehr bereitwillig, den Liebling ihrer innigst geliebten Schwester aus der tiesen Seelenangst zu erretten, in der sie ihn versinken sah. Sie suchte die zogende Claire durch freundliches Zureden zu trösten, und erdot sich zulest, sie auf einige Zeit mit sich in ihren Schus zu nehmen, sodald sie nach vollendetem Trauersahr das Rloster verlassen würde, um in die große Welt zurückuchen, in der sie von Jugend auf gelebt hatte, die sie genau kannte, und in der sie sich von jeher wohl befand, weil sie an ihrem bunten Treiben sich ergöhte, ohne sich von ihrem Strudel fortreißen zu lassen.

Der Plan, den beide Schwestern noch an diesem Abende, in Clairens Beisehn entwarfen, wurde
früher ausgeführt als sie gedacht hatten, denn Frau von Belmont mußte noch vor völligem Ablauf ihres Trauerjahrs Pareclet verlassen, weil wichtige Geschäfte nach Paris sie beriefen, wei eben damals der ganze Adel des Landes sich versammelte, um die Vermählung des jungen Königs zu feiern. Mit hochstopfendem Perzen, ängstlich, bektommen, und doch freudig, folgte Claire ihrer

neuen Beschüßerin in ben Bagen, ber in fenes Bauberland fie führen follte, beffen in magischem Duft ichwimmende Umriffe, wenn gleich schwantend und unbestimmt, fcon langft vor ihrem innern Sinne fcwebten, und fie ju Bunfchen und Erwartungen verlockten, für die fie felbft nicht einmal Worte hatte. Schon am Abende bes erften Tages der Reife mußte die fchuchterne Claire, ju ihrem großen Schrecken, einem jungen Manne fich gegenüber feben, ber ju Frau von Belmonts naberen Befannten gehörte. Das Biel ber Reife bes jungen Grafen Blanchefort war ebenfalls Paris, wohin bei ben gu erwartenden Festlichkeiten feine Stellung am Bofe ihn rief; es war alfo febr natürlich, baß er fich die Ehre nicht nehmen ließ, mabrend bes noch jurudlegenden Theils ber Reife Die Danren unterwegs zu begleiten und zu beschüßen, aber auch nicht die Freude, die Stunden ber Rube und Erholung in ihrer Gefellichaft zuzubringen.

Slaire athmete kaum in seiner Gegenwart; mit niedergeschlagenen Augen saß sie in klösterlicher Burudgezogenheit da, und erschrack wenn fie sich gezwungen sah, die an fie gerichteten Fragen bann und wann, mit leiser, kaum hörbarer Stimme ju beantworten. Doch in den Augen des geübten Weltmannes, dem folche Erscheinungen völlig neu waren, gab diese schüchterne Befangenheit ihr einen unnennbaren Reiz; sie war so schön, wenn sie das dunkle Strahlenauge gegen den Grasen aufschlug, um es gleich wieder, tief erröthend, mit den langen seidnen Augenwimpern zu verschleiern; der süße, bebende Ton ihrer Stimme drang mit so rührender Gewalt in die tiefsten Tiefen seines Herzens, selbst die wenigen Worte, die er ihr abzugewinnen vermochte, schienen ihm so tressend augebracht, so viel Geist und Semüth zu verrathen, daß es ihm unmöglich wurde dem holden Zauber zu widerstehen.

Claire war zu unerfahren und auch zu bemerken thig, um ben mächtigen Eindruck zu bemerken den ihre Erscheinung hier machte, aber den weltgeübteren Blicken ihrer Beschüßerin entging er nicht. Frau von Belmont bemerkte gar wohl, wie der Graf mährend der ganzen Reise nur für die schöne Claire Augen hatte, wie er mit unermüdlicher Ausmerksamkeit nur für sie und um sie beschäftiget war, und jedem ihrer kleinen Wünsche mit gefälligem Eiser zuvorkam. Sein ganzes Benehmen, jedes seiner Worte wie seine Blicke, verriethen ihr

Digitized by Google

the Aufflammen einer machtigen Leidenschaft, und fie freute fich innigst dieses ersten Sieges ihres Lieblings; aber fie begnügte fich damit, stille Plane für Clairens glücklichere Zutunft auf diesen ju gründen, und hütete fich gar sehr Clairen ihre Beobachtungen mitzutheilen, um fie nicht zu verschüchtern.

Doch als der Graf bei ihrer Ankunft in Paris sich sehr ernstlich die Erlaubniß erbat, den Damen auch während den wenigen Wochen seine Auswartung machen zu dürfen, in welchen Frau von Belmont wegen des noch nicht völlig abgelausenen Trauerjahrs, sich nicht öffentlich zeigen durfte, als er nun täglich kam, und seine heiße Liebe zu Clairen immer deutlicher in seinem Betragen sich aussprach, da glaubte die weltersahrene Frau es doch nicht länger ausschieden zu dürfen, auch ihre junge Freundin über den Sieg auszuklären, den ihre Schönheit errungen. Claire hörte tief erröthend und schweigend ihr zu, während diese alles deutlich auseinander seite, was sie von des Grafen Leidenschaft überzeugt hatte.

"Die Belt kennt und ehrt den Grafen Blanchefort als einen der edelsten Männer am Hofe," XXIII. sprach sie, "und seine Absichten in Hinsicht auf dich, meine Claire, können nicht anders als höchst ehrenvoll seyn. So werde ich denn, früher als ich es hoffen konnte, meine innigsten Bunsche für dich erfüllt sehen; " sehte Frau von Belmont hinzu, indem sie Clairen liebevoll an ihr Herz drückte; "die glänzendste Verbindung wird dich, liebliches Wesen, den dunkeln verhaßten Rlostermauern entreißen, se wird dich an den Plat stellen, der deiner Schönheit, deinen geistigen Vorzügen gebührt, und ich preise mich zwiesach glücklich, daß ich es war, die zu dieser erfreulichen Wendung deines Seschicks, zuerst die Veranlassung gab."

Claire weinte still am Busen ber mutterlichen Frau. "Meine freundliche, gutige Beschüserin," sprach sie, und bedeckte die Hande derselben mit Kuffen und Thranen, "meine theure zweite Mutter, wie kann ich semals diese liebevolle Theilnahme an mir, der Verlassnen, verdienen! Ich möchte es versuchen indem ich ihrer Leitung mich ganz überließe, aber eine leise Stimme, tief in meinem Semuth, erhebt sich gegen diese Verbindung, auf der sie mein Gluck zu gründen gedenken. Ich

erfenne alle gute Gigenschaften bes Grafen . es liegt nichts in feinem Befen, in feiner Erfcheinung, bas mir miffallen fonnte, ich glaube, ich tonnte febr gludlich mit ibm leben, ware nur ber Abftand zwischen feiner Stellung im Leben und der meinigen minder bedeutend. Dugte ich nur nicht, indem ich feine Sattin werte, ibm alles verdanken, Ramen und Rang, Reichthum und Glant , wabrend ich nichts weiter ibm aubringen tann als mein duntles armes Selbft. Rebr als jemals empfinde ich bas unüberwindlichke Grauen bor dem Rlofterleben, ich möchte eben fo gern fterben als mich ihm opfern, doch der Gedante an eine unglückliche Che ift mir nicht minder fürchterlich, und es bunft mir, Gleichbeit bes Standes und Vermögens fepen jum Glud berfelben unentbehrlich. Beirathe ich ben Grafen , fo ift die Fortdauer seiner Liebe das Ginzige, worauf ich meine hoffnung fur die Butunft grunden fann; fle allein tann meinem Gemabl all' die schweren Opfer erleichtern, bie er mir gu bringen batte. Ewig mußte ich fürchten ben Bauber aufgelofet gu feben, der ihn mir verband, und wenn er benn vielleicht ben Schritt einft bereuen follte, ben er 3\*

gethan, wenn er jemals — nein!" rief fie mit ftromenden Augen, "nein, das ertruge ich nicht! Lieber fterben, einsam vergeben zwischen jenen fürchterlich duftern Mauern!"

Frau von Belmont suchte halb durch gutmuthigen Spott, balb burch ernfte grundliche Belebrung, bas, ihrer Meinung nach, ju weit getriebne Bartgefühl ber armen Claire ju beschwich. tigen, und ihr eine freundlichere Unficht bes Lebens zu eröffnen. Claire verfprach endlich ben Grafen auf teine Beife jurudjufchreden, fonbern gegen ihn freundlich ju febn, und bies ju halten wurde ihr nicht schwer, benn je langer fie mit ibm umging, je genauer fie ibn beobachtete, je weniger vermochte fie ihm die innigfte Sochachtung zu versagen. Ihr Betragen gegen ihn ward mit jedem Tage freundlicher, um fo mehr, ba alle Die feinen Abftuffungen beffelben, ihr noch völlig unbefannt waren, welche allein Beltgebrauch lebren tann, Der Graf bemertte mit Entzuden ihr gunehmendes Bertrauen, feine hoffnung, ihr berg fich ju gewinnen, flieg bald jur völligen Gewis. beit, fie felbst vielleicht mabnte ibn zu lieben, ba noch tein warmeres Gefühl die junge Bruft jemals

bewegt hatte, und nach wenigen Wochen, wurden beide, sowohl von Frau von Belmont, als der Gefellschaft in der sie lebten, für ein Paar gehalten, deffen naherer Verbindung man mit Gewistheit entgegen sehen durfte.

Indessen begannen die glänzenden Feste zur Bermählungsseier des Königs, und Frau von Belmont, deren Trauerjahr jest vorüber war, machte sich eine Freude daraus, Clairen an Allen Theil nehmen zu lassen, und sich an dem freudigen Erstaunen des jungen Mädchens, über diese nie gesahnete Pracht zu ergößen.

Eines der ersten und glänzendsten dieser Feste, war ein Wettrennen zu Pferde, bei welchem die Blüthe des jungen französischen Abels an Pracht und Sewandtheit einander zu übertressen strebte. Ein sehr großer Plat in Paris, war mit ungeheurem Auswande zum Schauplat dieses ritterlichen Spieles eingerichtet worden; rings um denselben zog sich eine reich verzierte Estrade, auf welcher die Damen, gleichsam als Rampfrichterinnen saßen, im reichsten Schmuck köstlicher Stoffe, strahlend von Gold und Juwelen. Nur Claire machte hierin eine Ausnahme; Jugend und Schönheit waren ihre

einzige Zierde, und sie schien auch keiner andern zu bedürfen, um Aller Augen auf sich zu ziehen; die ihr eigene unbeschreiblich rührende Anmuth wurde durch den Kontrakt ihres einfachen Kleides, mit der sie umgebenden Pracht, nur um so auffallender, jeder fragte seinen Nachbar: wer das wunderschöne Mädchen sep, das zwischen der Frau von Belmont und der Gräsin Ligny in einer der vordersten Reihen saß? Und die Blicke der, auf ihren prächtigen muthigen Rennern einherkolziezrenden Jünglinge, wandten unablässig sich der holden Unbekannten zu.

Jede der Damen auf der Estrade mählte, kurz vor dem Beginnen des Wettkampses, sich einen Ritter, den sie vorzugsweise mährend desselben mit ihren Bunschen begleitete, und auch Claire, obgleich sie keinen unter ihnen kannte, durfte diesem, damals allgemein herrschenden Gestrauche, sich nicht entziehen. Ihre Wahl siel auf den jungen Montauban, den einzigen Sohn eines sehr reichen und edlen Hauses; nicht weil er schon lange, den Blick sest auf sie geheftet, regungslos ihr gegenüber gehalten; ihre bescheidene Schüchternsheit, welche auf ihrem in die Augen fallenden

Standpunkt ihr kaum aufzublicken erlaubte, hatte sie verhindert dieses zu bemerken; doch der edle Anstand, mit welchem dieser Ritter sein muthiges Roß gleichsam spielend regierte, und seine edle hohe Gestalt waren ihr dennoch aufgefallen, und hatten ihre Wahl bestimmt.

Das Bettrennen begann, ein Schauspiel seltner, lebensreicher Art, das alle Herzen in frobe Bewegung sehte; auch Claire, die nie etwas Aehnliches gesehen, fühlte sich zur lebhaftesten Theilnahme daran hingerissen; mit glänzenden Augen solgte sie jeder Bewegung des Ritters den sie sich ertoren, und konnte sich nicht enthalten, mit jugendlicher Lebhaftigkeit ihre Freude über jeden kleinen Vortheil der ihm wurde, laut werden zu lassen; doch, da auch die übrigen Damen die nämliche Theilnahme an dem Gelingen kere Ritter äußerten, so siet dieses weiter nicht auf, und Niemand dachte daran Clairens Betragen tadeln zu wollen.

"Kommen Sie Vetter, bringen Sie hier bem iconen Fraulein von Milap Ihren Dant, beffen gute Bunfche Sie begunftigten, und bem Sie beehalb teinen geringen Antheil an dem Siege ichulbig find, den Sie errungen, " rief die, neben Clairen fichende, Gräfin Ligny dem jungen Montauban zu, der nach beendetem Wettrennen mit einigen andern jungen Mannern auf die Eftrade tam, um die Damen zu begrüßen.

Slaire glühte in erhöhtem Purpur und schlug betroffen das schöne Auge nieder; auch Montauban erröthete, und wußte nicht gleich Worte zu finden, doch seine größere Weltgewandtheit half ihm die süße Verwirrung, von der er befangen sich fühlte, schnell zu bemeistern. Es gelang ihm ein Gespräch mit Clairen anzuknüpsen, das, kurz wie es war, ihn dennoch immer tiefer in den holden Zauber hineinzog, der dei ihrem ersten Anblicke sich seiner bemächtiget hatte. Das Fest war seit vorüber, und Montauban degleitete seine Tante an ihren Wagen, während er mit tausend Fragen in hinssicht auf die schöne Undekunte in sie hineinstürmte. "Wer ist diese wunderholde Erscheinung? Wie heißt sie? Wo hält sie sich auf?"

"Sachte, sachte, mein junger Beld," erwiberte die Tante, "die wunderholde Erscheinung ist nichts mehr und nichts weniger als ein unbebeutendes Fräulein von Milay, von ziemlich dunkler Hertunft, welches Frau von Belmont aus Pareclet mitgebracht hat, um ihm ein wenig die Welt zu zeigen, ebe es den Schleier nimmt, für den es bestimmt ist. Es scheint aber als ob der himmel bei dieser Gelegenheit um eine Braut kommen werde, denn Graf Blanchefort beweist große Lust sie zu der seinigen zu machen, Frau von Belmont begünstigt seine sehr ernsthafte Liebe, und die Rleine scheint ihm auch nicht abhold zu sehn, was in ihrer Lage wohl Niemand ihr verdenken wird. Dier gibt es also nichts für Sie zu thun, mein lieber Better, und mein ummaßgedlicher Rath ware, daß Sie lieber gar nicht mehr in die gefährlichen Augen hineinsähen, die, wie ich fürchte, schon einiges Unheil in Ihrem Herzen augerichtet haben."

"Zu spät, viel zu spät kommt dieser gute Rath meine gnädige Tante!" erwiederte Montauban lächelnd. Mit Blanchefort aber nehmen wir es allenfalls noch auf, dachte er bei sich selbst, indem er sich schweigend von der Gräfin beurlaubte. Roch am nämlichen Abende ließ er in der Gesulschaft der Frau von Belmont sich vorstellen, am folgenden Morgen war es sein Erfes, bei ihr einen Besuch abzustatten, und da sowohl seine Person.

lichteit als der hohe Rang seines Vaters ihm überall Zutritt verschafften, so war er sehr bald in ihrem Hause nicht minder einheimisch als Blanchesort selbst, dessen Scharfblick, zum großen Schrecken desselben, einen höchst gefährlichen Nebenbuhler in ihm entdeckte.

Rie gab es mobl, bei gegenseitiger Liebensmurdigfeit, eine größere Verschiedenheit als zwischen bem Grafen Blanchefort und bem Marquis von Montauban. Seber biefer jungen Ranner war in jeber hinficht völlig bas Biberfpiel bes andern. Der Graf berechnete in feinen Meußerungen, in feinen Bandlungen, in feinem Betragen, nur ben Gindruck, den dieses alles auf die ihn umgebende Belt machen dürfte; und es war ihm gelungen, fich die Gunft berfelben badurch ju erwerben, und bei jeder Belegenheit fich ben allgemeinften Beifall au fichern. Montauban berücksichtigte in allem und vor allem ben eignen Richter in feiner Bruft, und achtete bas Urtheil ber Belt nur in fo fern, als es mit diefer innern Stimme überein tam. Er that immer und überall bas, was er für bas Babre und Rechte bielt, unbefummert, ob Andere biefe Anficht mit ihm theilten. Des Grafen einschmeichelndes gefälliges Betragen, verrieth ein un, ablässiges Bestreben jedermann für sich zu gewinnen; Montanban konnte höchst liebenswürdig er, scheinen, sobald er es wollte, aber er wollte es nur denen gegenüber, die er achtete und liebte, und ließ die Uedrigen von ihm denten und sagen was sie wollten, ohne sich weiter darum viel zu bekümmern.

Die beiße Liebe, von ber er bei Clairens erftem Unblide fich tief ergriffen fühlte, flieg mit ungebandigter Gewalt bei jedem Bieberfeben; fein ganges Dafenn mar ihr hingegeben, er bachte nur fie , lebte nur in ihrer Gegenwart , und vermochte eben so wenig dieses, ihn allmächtig beherrschende Gefühl ju befiegen, als es ju verbergen. Much Claire fühlte fich unwiderfteblich von ihm angegogen. Und wie hatte die glubende Liebe bes fco. nen, liebenswerthen Mannes, die unverfälfct burch Biererei und faber Galanterie, in feinen Bliden, in jeder feiner Bewegungen fich aussprach, fie ungerührt laffen tonnen? Claire wurde nur gu beutlich gewahr, wie himmelweit bas, mas fie für ihn empfand, von dem verschieden sep, was fie für Blanchefort fühlte, aber fie glaubte, dies Gefühl

unterbrüden, vor Allem aber bem der es erregte, verbergen zu muffen, und feste ihn daher oft in Berzweiflung, weil sie ihm bei jeder Gelegenheit mit auffallender Kälte, zuweilen sogar unfreundlich entgegen trat.

"D ware ich Blanchefort! " rief Montauban, von seinem Gefühl hingerissen, bei einer solchen Beranlassung einst aus; "dürfte ich mit ihm um den köstlichsten Preis ringen! Wohl ist er, der Beneidenswerthe, völlig unabhängig von Andern, er kann über sich selbst, über seine Hand, über sein Vermögen frei gebieten, ich darf es noch nicht, und darum verzehre ich mich in fruchtlosem Sehnen, in glübenden Wünschen; und doch sollte ich diese meine Abhängigkeit seguen, denn stände es anders um mich, wie könnte ich se ertragen, mich, um des glücklichen Blanchesorts willen, mit Kälte zurückgewiesen zu sehn!"

"Rein, sie glauben nicht im Ernste, daß ich ben Grafen vorziehe?" erwiederte Claire, in ihrer jugendlichen Unbesonnenheit zu einer Aeußerung hingeriffen, zu der die Ueberraschung des Moments und ihre stille Neigung sie verleiteten, und die sie gleich darauf von herzen bereute. Nur einen Au-

genblick sah fie in Montaubans Augen das freudigfte, Entzücken aufflammen, fie fühlte wie sehr jene wenigen Worte ihr heiligstes Geheimnist verrathen hatten, und schlug beschämt und erröthend die Augen nieder.

Montauban sah es, er bebte vor innerer Wonne, aber er fühlte zu zart, um die Geliebte in diesem Augenblick durch laut ausgesprochnes Entzücken zu verleßen; er gewann es sogar über sich, stumm und wortlos sich zurückzuziehen, und entsernte sich kald darauf, mit einem Herzen voll der seligsten Uesberzeugung, geliebt zu sehn. Die arme Claire aber ging, zum erstenmal gepeinigt von innern Vorwürfen, in ihr einsames Zimmer, um sich dort einem nie gekannten Schmerz, dem Schmerze des Bereuens, zu überlassen.

"Das also," sprach sie bitterlich weinend ju sich selbe, "das also ist die Welt, in die mich ju sehnen, ich thörich genug war! Das also sind ihre Gefahren, die ich verachtete, weil ich sie nicht früher erkannte als jest, wo es leider ju spat ist. Was sehlt mir denn noch, um den Verachtlichsten meines Geschlechtes ju gleichen? Wei-

bern, über bie ich fo boch erhaben zu fenn mabnte, daß die Furcht, ihnen auf ihrem Wege ju begegnen, mir nie in ben Ginn tam! Falfc und bub. lerifc, gleich ber geubteften Rotette, habe ich amei Danner ju gleichen hoffnungen erhoben; Blanchefort und Montauban, beibe glauben fich von mir geliebt, und mein Betragen berechtigt ju Diefem Glauben. O meine heilige fromme Mutter in Pareclet! fabft bu in biefem Augenblicke bein Rind, wie es feine Laufbahn auf bem nämlichen Wege beginnt, auf die nämliche Weife, Die Taufende icon in Untergang und ine Berderben führte! Barum mußte ich von bir mich trennen, warum von meinem eitlen Sinn mich binaus, in die Welt verloden laffen! Ich tehre renevoll zu dir jurud, ich entsage biefen nichtigen Freuden, Diefem verblendenden Glang, es ift bas Gingige, mas ich noch thun tann, um mich zu retten; beibe Manner bie ich tauschte, sollen mich nie wieber erbliden! Bie fonnte ich jemals bie Blide bes Ginen , in ber Segenwart bes Untern ertragen ? Burud, jurud mit bir, arme Claire, jurud in bein duntles Rlofter; beffer, taufendmal beffer, bort einsam verschmachten, als bier in Glang und

Freude leben, ohne Frieden in bem von Gewiffensbiffen gepeinigten Bergen."

Der innere Kampf den Claire abermals zu tämpfen hatte, mar indessen so leicht nicht abgethan; es kostete ihr einen Strom heiser bittrer Thränen, ehe es ihr gelang, dei dem Entschlusse, zurud ins Kloster zu gehen, zu beharren; doch endlich gewann ihr reines, jeder Falschheit abholdes Gemüth den schweren Sieg. Sie trocknete ihre Thränen, suchte jede Spur derselben zu vertilgen, und war bereit zur Frau von Belmont zu gehen, um sie zu ditten sie eilends nach Pareclet zurückbringen zu lassen, als ganz unerwartet Amoga in ihr Zimmer trat, die eben erst mit ihrer Mutter vom Lande nach Paris zurückgekehrt war.

Aurorens erste Begrüßungen und Liebkosungen waren etwas stürmischer Urt; sie ging gleich darauf zu dem gewohnten vertraulichen Ton über, obgleich Claire, in diesem Augenblick völliger Entzyweiung mit sich selbst, nicht fähig war darauf einzugehen. Was ihr Semuth in seinen Tiesen dewegte, mochte sie sich selbst taum eingestehen, und, gleich ihrer zudringlichen Freundin, mit Erzoberungen zu prahlen, dazu war sie weder eitel

noch ruhig genug. Sie erzählte Auroren in aller Rurze die Beranlaffung ihres jehigen Aufenthalts in Paris, und daß fie eben im Begriff sep nach Pareclet wieder zurückzukehren.

"Nun, meine Hochzeit wirft du doch wenigstens abwarten? So große Eile wird es mit deiner Rüdlehr ins Kloster doch nicht haben, sie wird vielleicht schon in nächster Woche gefeiert!" rief Aurora.

"Du heirathest also beinen St. Alban?" fragte Claire ziemlich gleichgültig. "Ihn und nicht ihn, wie man es nehmen will," erwiderte Aurora. "Eigentlich heirathe ich den Marquis von Montauban, der unter dem wenig bedeutenden Namen eines Chevalier St. Alban mein Derz durch seine Persönlichteit gewinnen wollte, ohne Rücksicht auf seinen Mang und seine übrigen glänzenden Verbältnisse. Noch weiß mein Geliebter nicht, wie nahe er der Erfüllung seiner glühendsten Wünschesteht; sein Vater hat dem meinigen, erst türzlich, den eigentlichen Namen dieses angeblichen St. Alsban entdeck, indem er im Namen seines Sohnes um meine Hand warb. Beide Papa's haben so lange auf dem Lande verweilt, um alles unter

sich in Richtigleit zu bringen, und ich habe barüber so manches glänzende Fest hier versäumen muffen. Doch nun ift alles angeordnet, und unfre Bermählung wird mit ehestem gefeiert werden."

Betäubt, in Todestälte erstarrt, hörte Claire ihre geschwäßige Freundin an, und glaubte zu träumen, und bat Gott, sie von diesem bangen Traume erwachen zu lassen, während Aurora viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt war, um ihren Zustand zu beachten. Der unaufhaltsame Fluß ihrer Rede ergoß sich noch eine Weile über Montauband Liebenswürdigkeit, über ihre gegenseitige glühende Liebe, über das glänzende Glück, dem sie an seiner Pand entgegen ginge, dann verließ sie Clairen, unter wiederholten Einladungen, doch ja bis zu ihrem, gewiß sehr nahen Hochzeitstage in Paris zu bleiben, und nahm die Ueberzeugung mit sich, daß ihre Freundin ihr dieses zugesagt habe.

Ein Strom heißer Thranen brangte aus Claizens bang erschüttertem Berzen in ihre Augenberauf, ohne es zu erleichtern; sie wünschte in ihrer Verzweislung ihr Leben ausweinen zu können. Betrogen, verachtet, verspottet von dem Manne, dem sie vor wenigen Stunden ihre Reigung zu ihm sop XXIII.

offen verrathen! Es war ihr unmöglich einen anbern Bedanten ju benten als biefen, ben troftlofesten von Allen. Bergebens versuchte fie ben Clenben verachten ju wollen, ber ihre Unichuld jum Riel des bitterften Sohnes gemigbraucht; was auch ibr Berftand ibr Troftendes eingeben wollte, ging verloren, benn nie war fie beutlicher fich ihrer Liebe au ihm bewußt gewesen, und fie hafte fich felba, weil fie bie Unmöglichkeit fühlte, ibn ju baffen. Immer furchtbarer brangen namenlofe Qual verzehrender Reue auf fie ein. "Morgen, mit Aufgang ber Sonne muß ich fort," rief fie endlich in unfäglicher Ungft, "fort, fort aus biefer Bolle, in bas ftille, ftumme Grab meiner 3ugend!" Eben ftrebte fie jum zweitenmale, nur fo viel Rraft fich ju erringen, um ju Frau von Belmont geben und ihr biefen ihren unerschutterlichen Borfas mittbeilen zu konnen, als abermals die Thure fich öffnete, und Frau von Belmont felbft mit freudestrablendem Geficht in ihr Rimmer trat.

"Ich wünsche dir und mir Glück," rief fie schon in der Thure, und schloß die bleiche, verweinte Claire in ihre Arme, ohne fich Zeit zu laffen fie naber zu betrachten. "Bom Rlofter ift

oar nicht mehr die : Rebe; was ich vorberfab, ift in Erfüllung gegangen; Liebe, Rang, Reichthum. das alanzendfte Loos erwarten bich, meine Claire. die Band bes ebelften Mannes entreift bich ber Dunkelheit; taufende werden um bein glangendes Loos bich beneiden, ich werbe bich, meinen Liebling, fets in meiner Rabe behalten und an beinem Glude mich erfreuen; benn Graf Blanchefort bat fo eben formlich um bich angehalten. und mich gebeten , feine Fürsprecherin bei bir gu fenn. Die gab es eine glübendere Liebe! Er verehrt bich, er betet bich an, als warft bu eine Rönigin, er fegnet bas Geschick, bas ihm bie Dog. . lichkeit vergonnt, bich vor ben Augen ber Belt auf den glangenden Stantpunkt ju grheben, bet dir por tausenden gebührt. Claire, Claire, wie gludlich wirft bu fenn, wie gludlich ich, in meiner Freude über bich!"

Claire hing fast leblos in den Armen ihrer gutigen Freundin, und beneste, ohne sich bestien bewust zu sehn, den Busen der sie mutterlich liebenden Frau mit einem Strom heißer Thränen.

"Bas ift das?" rief Frau von Belmont erfchroden, indem fie jest Clairens Zuftand bemerkte: "Du weink? du schweigk? Claire, es ift nicht alles wie es seyn follte! Burbeft du weinen? Burbest du schweigen, wenn ich jest nicht für den Grafen, wenn ich für Montauban spräche?"

"D nur den einen, den verhaßten Namen nennen sie nicht!" siehte Claire, wand in neu erwachender Verzweislung sich aus den sie umschliegenden Armen, und fant auf die Knie, indem sie
das vor Schaam und Schmerz erglühende Gesicht,
in den Rleidern der Frau von Belmont verbarg.
"Rontauban hat nie mich geliebt, er spottete meiner
mit entseklichem Hohn, Aurora liebt er, ihr vermählt er sich in wenigen Tagen, eben war sie
hier um es mir zu vertünden," schluchzte Claire,
taum vernehmbar.

Mitleidig hob Frau von Belmont fie vom Boden auf, nahm fie von neuem in ihre Arme, und
versuchte alles, was die innigste Theilnahme und
ihr weltgeübter Verstand ihr nur Tröstendes eingeben tonnten, um die Arme zu beschwichtigen. Als sie Clairen wenigstens in so weit gefaßt sah,
daß sie ihr fähig schien sie zu verstehen, fing sie
an Blancheforts reine uneigennühige Liebe, und Montaubans falfches unebles Betragen, im hellften Lichte einander gegenüber ju ftellen.

"Bie treu, wie wahr ift des Grafen edle Liebe ! " fprach fie. "er, ber unter ben fconften Tochtern ber edelften Saufer freie Babl batte. achtet beine Sand fur ben bochften Preis, ben ein gunftiges Gefchick ihm gewähren tann! Montauban beuchelte bir Liebe; weil bu arm bift und nicht aus hohem Stamme geboren, war er unedel genug bich als ein schickliches Ziel feiner wißigen Ginfalle ju betrachten; er fuchte bein Berg zu gewinnen, um fich bernach gegen feine Befannte, vielleicht fogar gegen Aurora felbft, mit\_ ber leichten Groberung zu bruften. Bas ich Dir hier fage, klingt bart, aber ich tenne bie jesige Mannerwelt, und fann und barf, ju beinem eignen Beile , bich nicht ichonen. Glaube mir, Montauban wollte nichts weiter als bas unbedeutende Madchen verlachen, das fich ein= bildete, der Sohn eines Duc und Pair von Frankreich tonne ju einer folden Berbindung fich . berablaffen."

Claire schauderte und war einer Ohnmacht nabe. "Mein Rind, mein liebes Rind , wie gern



schonte ich beiner!" rief Frau von Belmont febr bewegt, "glaube mir, ich wurde es; ich wurde dich in meine Arme, an mein Berg nehmen, und Tage und Rächte lang mit dir weinen, ohne nur mit einem Borte, einem Blicke bir webe au thun. hatte ich nicht die tröftliche Gewiffheit, daß es in beiner Sand liegt, ben Uneblen empfindlich ju ftrafen. Beige ibm, bag er ein eitler Thor war, indem er mabnte von bir geliebt ju fenn, gieb bem eblen Grafen Berg und Band, belohne feine treue uneigennütige Liebe , und fet überzeugt, daß du nicht eindringlicher an dem verachtlichen Montauban gerächt werden kannft, als auf diese Beise. Ich tenne bas menschliche Berge was es heute verschmäht, wird morgen ber Gegenstand ichmerglicher Reue, febnlichen Berlangens, fobald es nicht mehr erreichbar ift."

Diese letten Worte der weltersahrnen Frau verfehlten nicht, den tiefen Eindruck auf Clairen zu machen, den sie beabsichtigten. Es ift so schwer sich selbst zu bekennen, daß der süße Wahn, geliebt zu sehn, nur ein Traumbild war! Was auch Vernunft und äußere Ueberzeugung dagegen einwenden mögen, in den verborgensten Tiefen des Herzens



bleibt immer die Hoffnung rege, daß die Flamme, an die zu glauben uns beglückte, nicht völlig bis auf den letzten Funken erloschen sep!

Much Claire fonnte von bem Gebanten fich nicht losteigen, daß Montauban, wenn gleich der Berlobte tiner Andern, fich bennoch durch ibre Bermablung mit bem Grafen tief gefrantt fühlen würde; jum erstenmal erwachte bie Luft ber Rache in ihrem tief verwundeten Gemuth, und betaubte jedes beffere Gefühl. Bon ihr, ber von ihrer Rindbeit an ju einem bunteln Dafenn Beftimmten. von ihr, ber Berfvotteten, Berachteten, bing es in Diefem Augenblick allein ab, ben Unterschied auf. jubeben, der das Gluck zwischen fie und fene Aurora gestellt, die fie jest gehaßt haben murbe, mare ibr weiches Gemuth einer folden Empfindung fabig gewesen. Sie tonnte, sobald fie es wollte, mit jener in Pracht und Rang wetteifern, und welch ein Triumph mußte es fenn, ben ftolgen eingebildeten Montauban ju bemuthigen! 3hm ju zeigen, wie febr feine eitle Einbildung ibn irre geführt!

Der Mangel an Rang und Bermogen hatte Clairens heitern Sinn bis jest nie getrubt, nie



war der Bunsch in ihr aufgestiegen, diese Vorzüge zu besisen; doch jest, in dieser harten, dunkeln Stunde, in der sie, eben wegen ihres Mangels daran, sich verachtet und zurückgesest fühlte, ermachte die Eitelkeit zum erstenmal in ihrer jungen Brust, und riß zu einem Schritte sie hin, gegen den ihr besseres Sefühl, betäubt wie es war, sich dennoch leise empörte. Das wirklich gutgemeinte Zureden der Frau von Belmont blied ebenfalls nicht ganz wirkungslos, und Claire versprach endelich den Grafen nicht ganz unbedingt von sich zu weisen, wie sie es erst Willens gewesen war, sond dern ihm zuvor am folgenden Morgen eine Stunde Sehör zu gewähren.

Claire brachte die gange Racht in ernstem Nachdenken zu. Stille Einsamkeit beschwichtigten ihr aufgeregtes Gemuth, sie sah ein, daß sie vergeblich versuche Montaubans überlegten Verrath an ihrem Herzen, sich abläugnen zu wollen, und des Grafen wahre innige Liebe, zeigte sich ihr in einem um so helleren Lichte. Der ganze Umfang des Opfers, das er dieser Liebe bringen wollte, ward ihr jest erst recht dentlich, und sie empfand es um so tiefer, da Montaubans Betragen, sie



Digitized by Google

erst seit wenigen Stunden, von dem Werthe der Güter überzeugt hatte, welche der Graf mit seiner Hand ihr bot. Solch eine Liebe war des schönsten Lohnes werth, und Claire beschloß wirklich, ihn ihr zu gewähren. Sie nahm sich redlich vor, dem Grafen in Liebe und Treue lebenslänglich ganz und ungetheilt anzugehören, nur hielt sie es für Pflicht, ehe sie die Hand ihm reichte, erst alles das ihm recht vorzustellen, was er aus Liebe zu ihr auf das Spiel zu sesen bereit sep. Recht innig und eindringlich wollte sie ihn bitten sich nochmals ernstlich zu prüfen, ob er auch durch ihren Besig sich sortwährend sür alles das entschädigt fühlen könne, was er in diesem Augenbilcke dafür hinzugeben bereit sep.

3war mit ängstlich klopfendem Herzen, aber doch übrigens in leidlicher Fassung, ging Claire am nächsten Worgen der entscheidenden Unterredung entgegen, und hatte Wuth genug dem Grafen alles ju sagen, was sie in der Stille der vergangnen Racht ersonnen, und mubsam in ihrem Geiste zusammengestellt und geordnet; denn es war ihr heiliger Ernst damit, den Grafen zum Rücktritt zu bewegen, im Fall' er fühlen sollte, daß er seiner

selbst nicht ganz sicher sey; doch je langer sie sprach, je klarer und deutlicher sie ihr innres, bestes Seyn vor seinem liebetrunknen Blid entfaltete, je fester ward er in dem Entschluß, dieses, in jeder Hinsicht so ausgezeichnete Wesen, um jeden Preis sich zu gewinnen.

"Blanchefort," bat Claire mit ihrer fuß ichmeidelnden Stimme, "bedenten Sie, daß icon bei Ihrer Beburt Die Berbindlichkeit Ihnen auferlegt ward, auch vor der Welt fich aller Chre und Achtung wurdig ju zeigen; ber bobe Standpunkt, auf ben Berbienft und Rang Sie ftellen, läßt teine Ihrer Sandlungen unbemerkt. Schon ber Rame Ibres alten edlen Saufes, verpflichtet Sie feiner wurdig ju bleiben, meinen namen tennt bie Belt nicht, meine buntle Bertunft ftellt mich von biefer Seite tief unter Sie; die Welt wird Ihre Liebe für leibenschaftliche Berblendung ertlaren, und je hober Sie bis jest in ihrer Achtung fanden, je weniger wird fie eine folche Schwäche Ihnen vergeben. Sett tommt alles Ihnen mit freudigem Gifer entgegen, tunftig wird man fich von Ihnen jurudziehen: man wird mit fpottifchem Lächeln fich, achfelgudend, von Ihnen abmenden. Aus Furcht, daß mein Rame

Ihnen wie ein Vorwurf flingen möchte, werben Ihre beften Freunde, Ihre nachften Bermandten, es taum wagen Ihrer Gemahlin gegen Sie zu ermabnen. Und feten Sie auch ben Fall, baf es mir endlich aelingen möchte, Die allgemeine Stimme burch mein Betragen in fo weit ju gewinnen, baf fie ben Borgug mir vergabe ben Ihr Berg mir gewährt; aewiß, ich werde mit Anftrengung aller meiner Rrafte banach ftreben! Aber unendliche Reit muß bennoch vergeben , ehe ich bas Biel erreiche , mabrend welcher Sie meinetwegen taufend Ungnnehmlichteiten ju erbulben batten. Sie wurden fich daran gewöhnen muffen, am Bofe, in ber Befellschaft nicht mehr bie frühere Freude gu finden, nicht mehr bort auftreten ju fonnen wie wohl fonft zuvor, gefucht, geehrt, ausgezeichnet von den Vornehmften und Edelften, die Ihnen ebenbūrtia find."

"Claire!" rief endlich der Graf, "wer Sie bort, möchte ewig Sie hören, darum vermochte ich nicht Sie zu unterbrechen, obgleich jedes Ihrer Worte mich schwerzlich verletzte, denn Sie lästerten das Evelste und Schönste was die Erde trägt. Holdes, liebenswerthes, entzückendes We-

fen! Dir foll ich entfagen ? Das biefe bem Tobe mich weiben!" rief er hingeriffen von Liebe, au ihren Rufen fintend. "Claire! Sie mir au Gigen errungen zu baben, wird ewig mein Stolz und mein Entzüden febn; Die Belt, weit entfernt mich beshalb zu tabeln, wird mein bobes Glud mir zum Verdienste anrechnen, fie wird mich beneiden, weil es mir vergönnt ward, bich unwurbiger Duntelheit entriffen ju haben, bich, bie Rrone ber Belt! ein Geschöpf, werth einen Thron ju fomuden! D meine angebetete Geliebte," fprach er aufstebend und brudte ihre Band feft an fein bochkopfendes Berg, "laffen Sie burch Ihre feltene Bescheibenheit fich nicht gur Ungerechtigfeit gegen fich felbft verleiten, feiner wird jemals Sie feben, ohne Sie zu bewundern und ben glücklichen Blanchefort zu beneiben, bem es gelang, ein folches Rleinod ju erwerben; bas glauben Sie feft."

Bas Claire auch ferner noch einwenden mochte, der Graf blieb bei seinem Entschluß, ihre Gründe glitten an ihm ab, die Beredsamkeit, mit denen fie diese vertheidigte, schienen ihn in seiner Behartlichkeit nur noch zu bestärken. Sie mußte

endlich für überwunden fich anerkennen, doch nur unter einer einzigen Bedingung, von der fie nie abgehen zu wollen erklarte.

"Morgen," fprach fie, "geh' ich nach Pareclet jurud, um bort einige Monate ju vermeilen. Bleibt Ihre Liebe gu mir auch in ber Ferne fich gleich , verandert fich nichts in Ihren Bunichen und Unfichten, auch wenn Sie nicht, wie jest, mich täglich feben, fo tebre ich nach biefer Frift jurud, um Ihnen mein ganges Leben ju weiben. 3ch muß, theurer Graf, ich muß auf Diefer Drobe Ihrer Beftanbigteit feft befteben. Berg und Bernunft gebieten es mir. 3ch bin mir felbft es ichuldig fie von Ihnen ju forbern, eben jenes zwifchen unfern außern Berhaltniffen obwaltenden Unterschiedes wegen. Dies barf 36. nen nicht webe thun; glauben Sie mir, ftunben wir in feber Sinficht einander vollig gleich, fo murbe jebe Bebenflichfeit von meiner Geite von felbit verschwinden; doch da es ist wie es ift, so muß ich alles thun, um auch für die Zukunft mir ben Frieden mit mir felbft ju erhalten."

Die Unterhaltung hatte lange gewährt, fie hatte im Salon ftatt gehabt, in welchem Frau

L

von Bekmont gewöhnlich alle Vormittage Befuche annahm; benn Claire batte einiges Bedenten getragen . ben Grafen in ibr eignes Rimmer einführen zu laffen; und fo war benn bie gewöhn-Liche Bifitenstunde allmählig und unbemerkt berbeigeschlichen. Montauban war einer ber erften unter benen die fich einftellten, und Claire bebte gwar innerlich bei feinem unerwarteten Unblick, aber obgleich fein ungewöhnlich beitres Ausfeben ibr gleich einem Dolchflich burche Berg fubr. fie fucte bennoch fich zu faffen und fich so unbefangen als möglich ju zeigen. Blanchefort war innerlich ju bewegt, um jest noch lange bier verweilen ju tonnen; ju Clairens großer Freude, entfernte er fich febr bald, und gewährte biefer dadurch die Freiheit fich ebenfalls dem peinlichen Zwange ju entzieben, ben Montaubans Gegenwart ihr auferlegte.

"Id muß noch dem Fraulein Aurora einen Besuch abstatten, " sprach sie zu einer Dame, indem sie von ihrem Sige sich erhob. Claire hatte absichtlich diese Worte laut genug gesprochen, um von Montauban, der in ihrer Nahe sich befand, gehört zu werden.

"Sie tennen Aurora?" fragte er sichtbar er-

"Bon Jugend auf," erwiederte Claire mit erzwungener Gleichgültigkeit, indem fie an ihm vorübereilte, "wir wuchfen im nämlichen Kloster nebeneinander auf; fie hat keine vertrautere Freundin als mich."

"Und doch wette ich, das Fraulein vertraut Ihnen nicht alles," rief Montauban ihr in der Thure noch nach, die sie inzwischen erreicht hatte, und bis zu welcher er thr gefolgt war. Claire that als hatte sie es nicht gehört, und eilte davon.

Aurora war nicht zu sprechen, ein ihrem Bater plöhlich zugestoßnes Unwohlseyn, zwang sie bei demselben in dessen Zimmer zu bleiben, und Claire, hocherfreut dieses unangenehmen Besuches überhoben zu seyn, eilte gleich wieder nach Hause, um die zu ihrer Reise nach Pareclet nöthigen Anstalten zu tressen, die sie denn auch wirklich am andern Tage in aller Frühe antrat.

Schauriger, beklemmender als je zuvor, wehte ber aus der lautfröhlichen, glanzerfüllten Welt Kommenden, die zwischen den düstern Mauern von Pandet herrschende Todtenstille entgegen. Weis

nend fank fie der Aebtissen in die Arme, die liebevoll und freundlich wie immer ihr entgegen trat, und ihr zu der erfreulichen Wendung ihres Geschicks Glück wünschte, mit der Frau von Belmont sie schon schriftlich bekannt gemacht hatte. Claire freute sich von Herzen der fortwährenden Theilnahme ihrer mütterlichen Beschückerin, doch die ehemalige Ruhe des Gemüths, den ehemaligen Killen Frieden ihrer glücklichen Kindheit, vermochte diese dennoch nicht ihr wieder zu geben.

Der Graf bot indessen alles auf, um auch aus der Ferne, seiner angebeteten Claire täglich neue überraschende Beweise seiner unabänderlichen Liebe zuzusenden. Seine treue Anhänglichkeit rührte sie tief, sie fühlte zur innigsten Dankbarkeit gegen ihn sich verpflichtet, sie ehrte, sie bewunderte ihn, doch ihr Herz blieb flumm dabei.

Montaubans Andenken verfolgte fie unablässig, so ernstlich sie auch strebte es zu entfernen; seine letten Worte, die er beim Scheiden ihr zugeflüstert, tamen ihr nicht aus dem Sinn, immerfort mußte sie Geklärung derselben aufzusinden suchen. Rann er diese Aurora denn wirklich lieben? dachte sie oft; war es nicht vielleicht ihre eigene Eitelkeit,

die fie verleitete biefes ju mabnen ? Doch bei meinen Bervflichtungen gegen ben eblen, treuen Blandefort, muß es mir ja völlig gleichgultig fenn ob er fie liebt oder nicht? Er vermablt fich mit ibr. barüber wenigstens konnte Aurora fich nicht taufcen, und ich thue febr Unrecht bei bem Andenten eines Untvürdigen nur noch einen Augenblick zu verweilen. Sie that redlich alles was fie vermochte, um Montaubans Betragen gegen fie in ben fcmargeften Farben ju feben, unablaffig ftellte fie Beraleichungen zwischen ihm und Blanchefort an, bei welchen dieser boch über feinen Rebenbubler ju fteben tam, beffen Unwerth fie fich eingestand, ohne ihn jedoch aus ihrem Bergen verbannen zu tonnen. Täglich fagte fie fich felbft, daß es ibr beilige Pflicht fen, ihn gang ju vergeffen; und ward nicht gewahr, daß fie gerade mitten unter folchen Entichliefungen feiner am lebhafteften gebachte, und daß fie oft fich felbft fcalt, eigentlich nur, um mit ibm fich beschäftigen zu tonnen.

Ein Brief der Frau von Belmont, den fie nach einigen in Pareclet verlebten Wochen erhielt, brachte Clairen wenigstens einer äußern Entschetdung fiers Geschickes näher, wenn gleich das XXIII. innre Wogen und ber Rampf wiederfreitender Gefühle in ihrem Bergen noch fortwährte.

Clairens Abmefenbeit batte bie innige Liebe bes Grafen nur zu noch verzehrenderer Gluth angefacht; er erklärte, obne fie nicht ferner leben zu fonnen, und bestürmte Frau von Belmout fo unablaffig mit Bitten, fie ibm wieder juguführen, daß diefe endlich beschloß feinem dringenden Rleben nachtugeben, und augleich bas fünftige Glück ihres Lieblings por fedem Wechsel ju fichern. Gie melbete Clairen baber, baß fie innerhalb weniger Tage nach Vareclet kommen werde, um fie nach einem febr einsam liegenden Candaute abzuholen. bas ibr Gigenthum war, und verhehlte ibr babei nicht, bag auch Graf Blanchefort fich bort einftellen werde, sebnlichft boffend, daß fie fich nicht langer weigern wolle, ihre Bermahlung mit ibm, Die erft fpaterbin, bei ber Rudtebr bes jungen Paares nach Paris, am Sofe und in ber Stadt bekannt gemacht werben follte, bort in aller Stille ju feiern.

Claire ward bei Lefung diefes Briefes bis ins innerfte Berg erschüttert, aber ihr Gefühl für Tugend und Recht sagte ihr, bag fie zu weit gegen Blanchefort gegangen sep, um ihm, ohne thörichte verächtliche Ziererei, den Lohn seiner treuen Liebe länger weigern zu können. Frau von Belmont langte bald nach ihrem Briese in Parecket an, Claire ward bei ihrem Anblick todtenbleich; in Thränen zerstießend, riß sie am Tage der Abreise sich aus den sie liebend umschließenden Armen der Aebtissen. Als sie die Schwelle des sonst ihr so verhaßten Rlosters überschritt, um der Frau von Belmont in den Wagen zu solgen, ward ihr zu Muthe als trete sie den Weg zum Tode an, und mit verhülltem Gesicht, immer unaufhaltsamer weinend, saß sie noch lange hernach, neben ihrer gütigen, wohlwollenden Freundin.

"Ich weiß in der That kaum, wie ich dieses dein trostloses Benehmen dir vergeben soll," sprach Frau von Belmont endlich ziemlich ernsthaft, nachdem sie die Weinende erst eine Weile still gewähren lassen, und dann umsonst alle Trostgründe ersschöpft hatte, die sie nur aufbringen konnte. "Undankbares Kind, lerne doch endlich dein seltnes Blück einsehen, das einem so ausgezeichnet edlen Manne dich entgegenführt. Laß das traurige Loes deiner Freundin Aurora dir zur Lehr' und War-

nung dienen, die mit weit boberen Anfpruchen als du in die Belt trat. Montauban, der Schand. liche! bat turg vor bem schon fest bestimmten und befannt gemachten Bochzeitstage, fie auf beleidigende Beife verlaffen; Die Unfelige! Unerachtet feines wortbrüchigen Berrathes, bangt fie an ibm, mit unfäglicher Leibenschaft, und bat nicht Weftigteit genug ihren tiefen Schmerz im Berborgnen ju tragen; fie ift jest bas Mabrchen ber Stadt, obgleich fie allgemein bedauert wird. Montanban hat in jeder Sinfict fo verächtlich, fo haffenswerth fich gezeigt, baß fein eigner Bater fich weigert ibn ju feben, obgleich er in diefem Augenblick bart verwundet barnieber liegt; er bat, um einer Dirne willen, mit feinem treuften Freunde fich gefclagen, einem' Freunde, der einft bei ber Belagerung von Amiens ibm bas leben rettete; man fagt, ber Duc fen über biefen neuen Beweis eines undant. baren, fühllosen Gemuths fo aufgebracht, daß er ben migrathnen Gobn ju verftogen beschloffen habe, Der bes eblen Ramens unwerth ift, ben er tragt."

Aum Marmorbilde erftaret faß Claire da, mit weit offnen verfteinerten Augen, all' ihre Thranen hatten in ihr berg fich jurudgezogen, fie weinte

nicht mehr. Frau von Belmont glaubte ben rech. ten Moment gefunden zu haben, um jede Spur einer früheren Reigung zu Montauban für immer aus ihrem Perzen zu tilgen.

"Alle frühere, halbvergeffene Abentheuer jenes euchlofen Verführers tommen jest von neuem gur Sprache, und feines ift barunter, bas ibm Chre brachte," fubr fie in ihrer Rebe fort. "Er fcheint von jeher darauf ausgegangen ju fenn, die Bochter ber ebelften Baufer fich erft ju gewinnen, und bann fie bem öffentlichen Spotte preis ju geben, indem er turg por dem jur Sochzeit angesetten Tage fie icandlicher Weise verläßt. Aurora if nicht die erfte welche biefes erfährt; fo wie jest mit ihr, so war er auch schon vor einigen Sahren mit ber jegigen Dufcheffe von Ventadour formlich verlobt, und brach dann ploglich diefe Berbindung wieder ab, ohne einen Grund feines Berfahrens angeben ju tonnen. Doch von nun an wird tein abnlicher Betrug ibm mehr gelingen; Damit ift es vorbei; man tennt ibn jest, und nie darf er hoffen, wieder mit Ehren in ber Gefellschaft aufgenommen ju werden. Auch bich, meine Claire, Die, wenn gleich nicht burch ihre Geburt, bennoch burch ihre personlichen Eigenschaften Aufsehen erregte, auch bich wollte er umgarnen, um die Zahl derer zu vermehren die er geopfert hat. Sewiß du kannkt es dem edlen Grafen Blanchefort nie genugsam verdanken, daß er noch zur rechten Zeit eintrat, um dich den gefährlichen Schlingen zu entreißen, die deiner Unschuld gelegt waren."

Born, Liebe. Schaam, unaussprechliche Berachtung wogten in ichmerglichem Bechfel in Clairens Bemuth, mabrend fie ibrer mutterlichen Freundin aufmertfam juborte. Diefes verächtliche Ungeheuer tonnte fie nicht mehr lieben, fie hafte Montauban, fo mabnte fie wenigstens, fie, die nur die Liebe und nie ben haß gefannt hatte. Wie war toch ber Graf fo gang bas Wiederspiel von ibm , wie edel, wie rein, wie treu und mabr ! Auf bas Ernftlichfte faste fie ben Borfat, burch ihr tunftiges Betragen gegen ihn all' bas Unrecht wieder gut ju machen, bas fle beimlich und wider Billen an ibn verfdulbet. Frau von Belmont that mas fle fonnte, um Clairen in ber Ausübung Diefer, von ihr jest anerkannten Pflicht, zu befestigen und gu unterftugen, und fo ward benn bem Grafen, als er noch vor bem Biele ber Reise ju ben

Damen stieß, ein Empfang, der ihn auf das Ueberraschendste entzückte, und zu einem Himmel von Seligkeit erhob. Seine unverstellte Freude, seine rührende Dankbarkeit versehlten nicht auf Clairen den tiesten Eindruck zu machen, und sie in ihren guten Gestimungen gegen ihn zu erhalten; es gelang ihr sogar, auch die kleinste Spur eines ihm nicht ganz günstigen Gesühles zu unterdrücken, und sich glücklich und heiter zu zeigen, dis neue Gorgen, neue Schmerzen sie bald darauf so in Anspruch nahmen, daß sie alles Andre, und sogar sich selbst völlig darüber vergaß.

Frau von Belmont befand bei der Ankunft auf ihrem Gute sich unwohl; das Uebel schien anfangs unbedeutend und größtentheils nut der Ermüdung der Reise zuzuschreiben, aber es nahm bald mit gesahrdrohender Gewalt zu, und ging noch in der nämlichen Nacht in ein heftiges Brustsieber über. Alle Aerzte der Nachbarschaft wurden eilends herbeigerufen, doch ihre vereinten Bemühungen blieben fruchtlos, und nach dem Verlauf weniger Tage, mußten sie das Leben der theuren Kranken, für fast rettungslos verloren extlären.

"Meine Rechnung mit bem Leben ift gefchloffen:"

fprach Frau von Belmont, nachdem fie mit gefas ter Ergebung ben Ausspruch ber Merzte vernommen batte; "ich scheibe willig baraus, benn ich fuble. daß ich bas mir gefette Ziel erreicht babe. Muz Die Sorge um bich, meine Claire, fonnte ben großen, ernften Schritt, ber fo nabe bor mir liegt, mis erichweren. Dit mir verloreft bu beine einzige Stube in ber Belt, jeden Beiftand ben bu mit Sicherheit von meiner Liebe ju bir erwarten burfteft; aber ich tann auch in diefer hinficht rubig aus bem leben icheiben, ich lege beine Bufunft in die Bande bes ebelften Freundes, und bante Gott, ber in meiner legten Stunde diefen Eroft mir gemabret. Blanchefort, Ihrer erprobten Liebe vertraue ich den Liebling meines Bergens, Sie werden Clairen gehnfach erfeten was fie in mir verliert. Mich. meine geliebten Rinder! 3ch mare fo gerne noch eine Zeitlang Augenzeuge Gures Glüde geblieben, aber es darf nicht fenn, Gott will es anders. "

Claire glaubte am Bette ber geliebten Sterbenden in Thranen und Jammer ju vergeben.

"Rein, wir verlieren Gie nicht!" rief ploblich ber Graf, "Gott erhort unfer beiges Fleben, er

ichenkt Sie uns wieber, Ihr theilnehmenbes ben wird fich noch viele Jahre lang an meinem ungusfprechlichen Glude erfreuen! Claire," fette et wie begeiftert bingu, und fant gu ben Ruffen ber tief Betrübten auf Die Rnice . "vereinigen Sie fich mit mir, um unfre mutterliche Freundin burch ben schönsten Beweis Ihrer Liebe ju neuer Lebensfraft gu erheben. Beliebte, angebetete Claire, feine Stunde, tein Altar tann beiliger fenn, als dieser Augenblick, als diese Statte es ist. Erheitern , tröffen Sie bie theure Leibende , und laffen Sie gleich bier, an Ihrem Schmerzenelager, ben Segen ber Rirche über und aussprechen, ber und auf ewig verbinden foll. O zaudern Sie nicht, sehen Sie, wie bei diesem Barkchlage die Blicke umserer zweiten Mutter fich fichtbar erheitern; erfreuen, troften Gie bie geliebte Freundin, indem Sie mich burch biefen Beweis Ihres schönen Bertrauens unaussprechlich beglücken. Zwar muß unfre Vermählung noch einige Bochen hindurch gebeim gehalten werben, boch bas tann und wird Sie nicht hindern mein briffes Fleben zu erhören. Rein, diefes reine edle Berg tann tein niederer Argwohn besteden; welch' Ungeheuer mare ich,

guter Gott! wenn ich fabig ware, Ihr Bertrauen — nein, meine angebetete Claire kann fo tief mich nicht verachten, um nur bem kleinften Berbacht gegen mich Raum ju gewähren."

Claire war durch die mannichfaltigsten Gefühle, bis in die innersten Tiefen ihres Herzens zu gewaltsam erschüttert, um den bittenden Bliden der Sterbenden, dem immer dringender und glübender ausgesprochnen Fleben des Grafen, lange widerstehen zu können. Je weniger leidenschaftlich sie für ihren Verlobten empfand, je mehr glaubte sie sich verpstichtet, ihm durch ein Opfer das in ihrer Macht kand, für die vielen zu belohnen, die er ihr zu bringen bereit war; und überdem, wo hätte sie die Krast bernehmen sollen, ihrer sterbenden Wohlthäterin den lesten Wunsch zu versagen?

"Jest sterbe ich freudig!" rief Frau von Belmont, indem ein Strahl von Entzuden ihr schon brechendes Auge verklatte: "Blancheforts Liebe und Ehre find mie die ficherften Burgen, ihnen übergebe ich mit der Ruße einer schon Seligen das tunftige Geschick meiner Claire."

Während der Pfarrer des Dorfes herbeigerufen wurde, ließ Frau von Belmont fich durch ihre

Rammerfrau thr Schmud. Rästchen bringen, und übergab es Clairen: "Nimm diese glänzenden Steine meine geliebte Tochter!" sprach sie: "trage sie zu meinem Angedenken, sie sind das Einzige, was ich dir hinterlassen kann, über alles, was sonst noch in der Welt mein war, darf ich nach meinem Tode nicht mehr gebieten, sonst sollte es ebenfalls, als Beweis meiner Liebe zu dir, dein Eigenthum senn, obgleich du an der Seite deines Gemahls dessen nie bedürfen wirst."

Der Pfarrer war indessen gekommen; fast bewustlos im Drange tausend auf sie einstürmender Gefühle, legte Claire ihre Hand in die des Grafen, während am Bette der Sterbenden, der auf immer bindende Segen der Kirche, über beide ausgesprochen ward.

Nach wenigen, awischen Furcht und hoffen bange hingebrachten Tagen, entschlief Frau von Belmont bei hellem völligem Bewustsfenn, im Arm ihrer Claire.

"Sile zurud nach Pareclet, fobald es mit mir vorüber ift, bort warte die Bekanntmachung beiner Bermahlung ab. Der Bohlftand fordert es fo. Bertraue meiner Schwester was bier geschehen ift, fie liebt bich wie ich, und wird bir mutterlich rathen;" das waren die letten Worte, die fie fprach.

Fast mit Sewalt mußte Blanchefort seine junge Gemahlin von der geliebten hülle der Verklarten trennen, um sie nach Pareclet zu führen. Die Aebtissin war nicht daheim, sie hatte ein kleines, in ziemlicher Entfernung vom Roster liegendes Landhaus bezogen, in welchem es ihr erlaubt worden war, einige Sommermonate zur Pflege ihrer Gesundheit zuzubringen, und der Graf folgte ihr dorthin, mit seiner noch immer tief betrübten Claire.

Die Aebtissin nahm die vielgeliebte Tochter ihres Perzens mit offnen Armen auf. Blanchesart miesthete sich in der Nachbarschaft ein, doch tein Tag verging, an dem er nicht mit stets neuer erhöhter Färtlichteit zu Clairen zurückgetehrt wäre. Er klagte mit ihr und ihrer ehrwürdigen ebenfalls schmerzlich trauernden Beschüherin, um die Freundin, in der sie alle Drei so unendlich viel verloren, wosür kein möglicher Ersah denkbar war; mit seinem Sinn und tiesem Gefühl rief er aus ihrem früheren schmen Walten auf Erden, tausend rührende Züge sich und den mit ihm weinenden Frauen zurück, und weilte lange und gern in lie-

Digitized by Google

bender Erinnerung an die Verblichene, bis endlich der erfte heftige Schmerz in stillere sanftere Wehmuth sich löste. Iest erst wagte er es auf mannigsache Weise Clairen zu erheitern zu suchen, sein ganzes Leben blieb nach wie vor nur ihr allein geweiht.

Mehrere Bochen vergingen auf biefe Beife; Blanchefort blieb immer berfelbe, aufmertfam, liebevoll, dantbar für jeden freundlichen Blid ben Claire ibm fcentte, als ware fie nicht schon bie Seine, ale hatte et ihre Bunft noch erft ju er. werben; aber es schien als ob er, in bem fteten Streben ihr ju gefallen, Die nothigen Unftalten gur Befanntmachung feiner Bermahlung ju treffen vergaffe. Claire war mit ihrem Bergen, mit ihrem Somera um die verlorne Freundin, mit bem Beftreben fich ihrer neuen Lage im Leben anzueignen. viel zu beschäftigt, um biefe Bergogerung zu bemerten, ober auch nur an die Bufunft ju benten; boch Die Aebtiffin that beides fur fie, benn Clairens Gefoict lag mehr wie jemals ihr am Bergen. Der Gebante beruhigte fie zwar, bag ber Graf fich mabefceinlich nicht entschließen tonne, von feiner jungen, angebeteten Gemablin, wenn gleich nur auf kurze Zeit, fich zu trennen, und beshalb bie Erfül-Lung dieser seiner beiligen Pflicht von einem Tage zum andern verschöbe; aber fie nahm fich doch vor, ihn bei ber erften schicklichen Gelegenheit baran zu erinnern.

Ein freudiges Ereigniß, das den Grafen auf ben höchsten Sipfel der Wonne erhob, machte bieses indeffen überfluffig. Claire fühlte fich Mutter.

"Run erft bift bu gang mein!" rief Blanchefort wonnetrunten, und warf fich in einem Taumel bon Entjuden vor feiner Semablin bin, ibre Rnice umfaffend: "nun erft find wir gang eins, auf ewig ungertrennlich verbunden, bu mein fuges; ichones, angebetetes Beib, wie foll, wie fann, wie werde ich jemals all' bas Gluck bir verdanten tonnen, bas bu mir gewährft, bu mein Leben, mein Stola. meine Freude! Best muß auch die Welt erfahren. was mich fo unaussprechlich befeligt. Morgen, mit Sonnenaufgang fliege ich nach Paris, um balb wider bei bir ju fenn. Meinem hochverehrten Freunde und Befchüter, ben Ronnetabel von Butnes entdede ich mich juerft, er wird mit leichter Dube vom Ronige und ber Ronigin Die Anertennung unfrer Beirath erhalten. Mein Rang, Die gange Art meiner Erifteng feffeln mich an ben

.

Hof; dort muß alles geebnet, alles geziemend vorbereitet werden, damit meine Gemahlin in Paris gleich so auftreten, so empfangen werden kann, wie es ihr und mir gebührt; doch das alles wird schnell abgethan sepn. Nach wenigen Tagen kehre ich zurück dich abzuholen, um vor den Augen der bewundernden Menge, meines hohen seltnen Glücks mich zwiesach zu erfreuen."

Still . aufrieden fab Claire ben Gemabl abreifen, und feine Abnung nabenben Unbeile, nicht ber fernste Gedante an Diftrauen, tam mabrend feiner Abwefenheit in ihr arglofes Gemuth. Roch früber als fie es erwarten fonnte, tebrte er wieder gurud, boch in feinem gangen Befen fo burchaus verandert, baf beim erften Blid auf ihn eine na. menlofe Angu fich ihrer bemachtigen mußte, obne daß fie im Stande war, fich felbft deutlich gu machen, was fie benn eigentlich befürchtete. In feinem gangen Benehmen lag etwas Unftetes und angfilich Berftortes, jedes feiner Borte, jeder feiner Blide zeugten bon ungewohnter Ralte, brudten innern Zwang, bange Beklommenheit aus. Mit fchwer ju verbeblender Bangigfeit, von innerm namenlofen Grauen durch und burch ergriffen, betrachtete

Claire ihn, suchte diese ihr an ihm so neuen Er, scheinungen sich zu deuten, und vermochte kaum den Augenblick zu erwarten, in welchem die Aeditssehn fich entfernen wurde, um ihn um den Grund derselben zu befragen.

"Bas ift es mit dir?" rief sie, "dein Auge sucht mich nicht wie sonst, deine Blide wenden sich sogar von mir ab! Ift uns irgend ein Unglud wiederfahren? Sage mir alles, ich kann alles extragen, nur nicht diese furchtbare Ungewisheit. D sprich, sprich zu deiner Claire, deiner Sattin, die du sonst so liebtek!" rief sie, ihn ängstlich umklammernd, als er, aus tiester Brust schwer aufathmend, noch immer schwieg. "Brich dieses suchathmend, noch immer schwieg. "Brich dieses furchtbare Schweigen, es tödtet mich. Wenn du mich wirklich liebst, so befreie mich von dieser entsesslichen Angst, ich fordere es als Beweis der Liebe die du mir tausendmal geschworen, sprich, o sprich, wenn du mich nicht zur Verzweislung treiben willst."

"Du willst es? So sep es benn!" sprach Blamhefort endlich, und nahm schwer aufseufzend alle seine Kraft mit sichtbarer Ankrengung zusammen. "Claire, ich liebe dich unaussprechlich, ich liebe dich wie fonft, du bist und bleibst ber Abgott meines Bergens, bas glaube feft. Aber bu! Liebit du mich benn wirklich? Liebst bu mich genug, um gelaffen anboren zu konnen tras Sorge für mein eignes fünftiges Bobl mich bringt bir ju vertrauen? Bore mich. Geliebte, bore bubig mich an, nimm alle beine Rraft gusammen, ich flebe bringend barum, bamit bu ertragen fannft mas ich entbeden bir muß. 3ch eilte jum Ronnetabel, fest entschloffen, alles zu halten was ich die versprochen, er empfing mich mit ungewöhnlicher Freundlichkeit, fcon wollte ich ben gunftigen Moment benugen um ibm alles ju entbeden, ba - o faffe bich Geliebte, gittre nicht fo! 3ch bitte bich, werbe nicht fo todtenbleich. Da, als ich eben nach Worten suchte ihm meine Bitte vorzutragen, trug er, ber Konnetabel felbft, in deutlichen, nicht ju migverftebenden Borten, Die Sand feiner eignen Schwester mir an. Du fiebest es felbft ein, meine Claire, ibm jest, in Diefem Mugenblide ju entbeden, baf ich schon langft, ohne feinen Rath, feine Zustimmung einzuholen, eine andre Berbindung eingegangen fen, mare die Tolltuhnheit eines Wahnsinnigen gewesen, die zu nichts anderem abzwecken konnte, als alle meine glanzenden XXIII. 6

Muefichten für bie Butunft ju gerftoren. Mir blieb bier nichts weiter übrig, als bie mir vorgeschlagne Bermablung auf unbestimmte Beit ju verschieben, und es gelang mir, schicklich, und ohne Argwohn ju erregen, biefes vollbringen ju tonnen. Claire! Du bift fo fill? Ja ich febe es, bu weift bas Unvermeibliche mit Fassung zu ertragen. fo rubig, Geliebte, bane auch ferner auf mich; nie werde ich, auch unter biefen Berhaltniffen, es Dir an etwas fehlen laffen. Sogar bein jegiger Ruftand barf bich teinen Mugenblid beunrubigen, ich werbe die erforberlichen Maagregeln zu treffen miffen, tag beine Riedertunft bas tieffte Gebeimnif verbede, ich werbe fogar, um burchaus teinen Arawobn zu erregen, bir felbft bas Opfer bringen, bich, meine fuße Liebe, von nun an feltner ju feben. "

"Beiliger Gott! Sabe ich benn wirklich noch meine Sinne? Sabe ich wirklich gehört, was ich gebort zu haben glaube?" rief Claire mit verwildertem Blick, als sie endlich von der Erstarrung sich erholte, in welcher das höchte Entsehen sie eine Weile gefeffelt gehalten! "Nein, nein, ich will erwachen, ich muß erwachen, aus diesem fürch-

terlichen Traum; Blanchefort, Blanchefort, wecke mich boch! Oder — wär' es möglich! Hast du dir einen so unbarmherzigen Scherz wieklich gegen mich erlauben können? Er ist dir mislungen, nein, nein, so täuschest du mich nicht, was du sagst ist sa nicht, kann sa gar nicht seyn; aber es war doch grausam von dir. Run ich mich wieder besinne, weiß ich sa alles; du kannst sa deine dir angetrante Semahlin nicht der Schmach einer heimlichen Niedertunft Preis geben wollen, du kannst sa die ächte rechtmäßige Seburt deines Kindes nicht zweiselhaft machen wollen, wir, ich und mein Kind, gehören sa zu dir, du selbst hast uns sa durch den heiligssten Eid vor seder Schmach gesichert, du mußt uns ja schüsen, denn unste Ehre ist sa die deine."

"Claire, fasse dich, besinne dich Geliebte, gib nur noch einen Augenblick länger mir ruhiges Gehör," bat Blanchefort: "ich läugne ja keine meiner Betheurungen dir ab, sie waren alle redlich gemeint. Aber daß ich sie brechen muß, weil ich sie nicht halten kann, davon, vergib mir das Bekenntniß, Geliebte, davon trägt Niemand die Schuld als du selbst. Beist du noch jeven Tag, als ich im hause der Frau von Belmont zuerst bei dir um beine Sand mich beworben? Treu und mabe baft bu mir damals vorher gesagt, wie die Belt meine Bermablung mit bir aufnehmen wurde; iebes beiner Borte fiel in mein Berg, teines berfelben babe ich jemals vergeffen tonnen, alle find jest eingetroffen, boch bamale bethorte mich bie mächtige Leidenschaft. Ich will dir meine gange Somade betennen; ich verwarf beine Barnungen. weil ich ju febr auf ben allgemeinen Beifall mich verließ, der bis dabin jeden meiner Schritte begleitet hatte, boch jest bat bie Erfahrung mir bewiefen, welchem Jrrthum ich mich bamals hingegeben. Und vollends in meiner jegigen Lage! Bie murbe Die Belt meiner fpotten! Belch furchtbares Dobn. gelächter murbe überall mich verfolgen, wenn ich mir beifommen ließe, um beinetwillen bie Sand ber Schwester bes Konnetabel auszuschlagen! Die erfte Parthie im gangen Ronigreich, Die ben Weg au ben bochten Chrenftufen mir öffnet! Rein, bem barf ich mich nicht ausseten, bas tonnte ich nimmermebr ertragen!"

"Du scheuft den Tadel der Welt, und nicht bie Stimme beines Gewiffens, die ewig den Bruch bes heiligsten Gides dir vorwerfen muß!" rief Claire voll Entfegen. "Sieb' mich an!" rief fie, indem fie in wilder Berzweiflung fich vor ihm binwarf , und feine Aniee umtlammerte , "fieb mich an, ich bin Claire, die Claire, die du vergotterteft! So wie ich jest vor bir, so lagft bu vor wenigen Monaten zu meinen Ruffen; Mitleid, Liebe, Bertrauen erfletteft bu damals von mir; ich gewährte die alles! Richt leibenschaftliche Schwäche rif mich in beine Arme, ich gab mich dir bin, mit vollem Maren Bewußtsebn, weil ich bich meiner murbig bielt. Die Belt, meine theure verklarte Freundin, nannten dich ben edelften, tugendhafteften Mann im Reiche; tannft du biefes boben Namens bich unwerth machen wollen ? Rann bei einem Bewußtfenn wie hinfort das beine fenn muß, ber Beifall der Menge bich wirklich erfreuen ?"

Der Graf versuchte, sie vom Boden aufzuheben, sie in seine Arme zu nehmen, doch sie wehrte mit wilder Geberde ihn ab. "Laß mich hier liegen," rief sie, "in deine Arme will ich nie wieder, denn ich weiß, ich bin dir nichts mehr. Für mich fordre ich nichts mehr von dir, doch für das Ungeborne, das dein Kind ist wie das meine! Soll es belastet mit Schante das Licht der Sonne erblicken? Sind

seine Rechte an dich nicht die heiligsten? Mich verbanne in den entferntesten Binkel der Welt, ich will gestorben senn, keine lebende Seele soll um mein Dasen wissen, dennoch will ich dich dankbar verehren, erfülle nur die leste meiner Bitten, stelle das Dasenn, die heiligen Rechte meines Rindes in Sicherheit, erkenne es öffentlich als das deine an, aus der ungläcklichen Rutter werde dann was da wolle, nie soll ein Vorwurf von meiner Seite dich tressen."

Blanchefort konnte das einst heißgeliebte Weib nicht ohne Rührung sehen, wie es am Boden lag, in Thränen schwimmend, mit wildausgelöstem Haar, in banger Verzweislung, und doch noch immer entzückend schön. Er hob Clairen sanst in die Höhe, er klagte mit ihr, er überschüttete sie mit Tröstungen und Liebtosingen, und versuchte das Möglichste, um sie nur einigermaaßen zu beruhigen. Aber von seinem fürchterlichen Vorsatz ging er deshalb doch nicht ab. Während er auf das Zärtlichste sich um sie bemühte, suchte er dennoch zwischendurch ihr zu beweisen, daß sie durchaus nicht hoffen durch ihr zu beweisen, daß sie durchaus nicht hoffen durfe, ihre Rechte an ihn, jemals vor Gericht geltend machen zu können; und daß nichts ihr

übrig bleibe, als sich gefast und geduldig in ihr Schickfal zu ergeben. Endlich wagte er es sogar, durch Hoffnungen, die er ihr in der Ferne andeutete, durch glänzende Anerbietungen für die nächste Zeit, auch in Zukunft sie sich als seine Seliebte erhalten zu wollen; doch nun riß Claire, mit unstäglicher Verachtung im tief empörten herzen, sich von ihm los, und fland hoch aufgerichtet mit blikenden Augen, einem Engel der Rache ähnlich, vor ihm.

"Was wagst du mir zu bieten?" rief sie im edelsten Jorn erglühend, "was kannst du Unseliger mir bieten, daß meiner werth wäre, nachdem du selbst, den ich einst meiner würdig hielt, in so verächtlicher Gestalt vor mir stehst? Und kannst du denn wirklich ausgehört haben zu senn, was du damals mir schienst?" seste sie plöslich zur höchsten Weicheit übergehend, mit unbeschreiblich rührender Stimme hinzu: "Blanchesort, ich siehe um deiner selbst willen dich an, bedenke was du thun willst, bedenke es recht. Weist du was es sagen will, sich selbst nicht mehr achten zu können? Bist du gewiß, daß du gegen die Stimme deines innern Richters dich genugsam verhärtet haß, um

es ertragen zu können, wenn sie in Zukunft von mir und meinem Kinde zu dir spricht? Wird es dir denn möglich sepn, mich künstig so ganz aus deinem Gedächtniß zu verbannen, daß es dir nie einfallen sollte, wie ich einst dich so hoch stellte, und wie das nun so ganz anders werden muß? Und wirst du den Gedanken daran wirklich ertragen können?"

"Ich weiß es, Claire, ich weiß es wohl, " erwiederte der Graf, "du wirft fortan nur mit Absichen und Grauen an mich denten; ich fühle mich unbeschreiblich elend darüber, denn ich liebe dich noch immer unaussprechlich, ich liebe dich mit glühender, verzehrender Leidenschaft; aber das übermenschlich große Opfer, welches du forderst, tann ich dir dennoch nicht bringen; es zu wollen wäre Wahnsinn, es übersteigt meine Kräfte."

"So sey es denn entschieden!" sprach Claire seierlich ernst, indem sie langsam mit edlem Anskande sich aufrichtete: "freuen Sie sich auch ferner, Herr Graf, und von mir ungestört, des Ausgendschimmers, der auch in Zukunft, eben so unsverdient wie bisher, Sie umstrahlen wird; wenn Sie sich dessen noch wirklich freuen können, wäh-

rend ich, die nichts verschuldete, alle Schmach Ihrer Verbrechen bulden muß. Mich aber wird Ihr Auge nie wirder sehen, nie werde ich mich genugsam erniedrigen können, den Andlick des Bessewichts ferner zu ertragen, der meine wehrlose Unsställt mit unerhörter Frechheit mischandeln konnte."

Slaire eilte in ihr Kabinet das fie hinter fich verschloß, und Blanchefort stürmte die Treppe hinad, warf fich auf sein noch bereit stehendes Pferd, und jagte in vollem Galopp zurück nach Paris.

Die Aebtissin sah ihn davon sliegen, und eilte, über seine plöhliche Abreise erstaunt, zu Clairen; sie fand die Ungläckliche in einem Zustande, der ohne Worte ihr alles sagte was hier geschehen sep. Mitleidig wollte sie es versuchen ihren Schmerz zu beschwichtigen, doch Claire wieß in ihrer Berzweislung jeden Arost von sich ab. "Ich din rettungs, los verloren:" rief sie, "er sah meine Ahranen, er sah mich fast sterbend zu seinen Füssen, und blieb kalt wie Eis! Es ist vorbei, nur der Aod tann mich Entehrte von unanslösschlicher Schande noch erretten! Ich habe keinen Schut gegen den mächtigen Verbrecher, sogar keinen Beweis, um

ihn seines Meineibes zu überführen. Fau von Belmont ist tod, der Pfarrer, der uns traute, die beiden Zeugen, die dabei zugegen waren, sind spurlos verschwunden, sind wie weggehaucht von der Erde! Mit satunischer Alugheit hat er bei Zeiten alles seinen Absichten gemäß zu ordnen gewußt. Rein Gericht der Welt wird als seine Gattin mich anerkennen, mit unmenschlicher Kälte hat er selbst mir dieses deutlich gemacht, um jede Hossnung in mir zu vernichten. Der Undstannten, Freundlosen, Entehrten, bleibt keine andre Zuslucht als das Grab!"

"Ich bleibe dir wenn alles dich verläßt, meine geliebte, ungläckliche Tochter," rief die Aebtissin, und drückte die trostlos Weinende an ihr Herz, "ich bleibe dir, meine Claire, ich, und das Beswüttseyn der reinsten Schuldlosigkeit, das über alle Leiden der Welt und tröstend erhebt, und uns Kraft verleiht, selbst das unerträglich Scheinende gefast zu ertragen. Ermuthige dich, schone deine Gesundheit, um meinetwillen schone deiner selbst, laß' mich den Schmerz nicht erleben, daß ich auch dich noch verliere, du geliebtes Kind meines Herzens. Ich will mütterlich für dich sorgen, vertraue auf mich und den gnädigen Gott, der allmächtig

über uns waltet, ber unfre Thranen gablt, unfer Schickfal leitet, und uns beifieht gur Zeit ber Roth."

Die milbe Stimme ber Freundschaft, Die erhab. nen Troftgrunde ber Religion, die ftets am mach. tigften fich beweifen, wenn wir ihrer am bedürftige ften find, befanftigten allmählig Clairens wilbe Bergweiflung, und machten fie fabig, in ihrem, ber reinften Unichuld fich bewußten Gemuth, ber Soffnung befrer Tage Raum ju geben. Die Aebtiffin wußte es fo ju veranftalten, baf Claire, fo lange ibr Ruftand die ftrengfte Berborgenheit nothmenbig machte, in diesem abgelegnen gandhaufe bleiben tonnte, in deffen tiefe Abgeschiedenheit tein Spaherblid ber Auffenwelt fo leicht zu bringen vermochte. Sie erhielt fogar von Clairen Die Erlanbnif felbft an ben Grafen fchreiben ju burfen; mit großer Lebendigfeit und auf bas Gindringenbfte, schilderte fie ibm in biefem Briefe alle die fraurigen und entfehlichen Folgen, welche feine Berlehung bes heiligsten Gibes nach fich ziehen muffe, und erschöpfte alles, was Menschlichteit, Chrgefühl und Bernunft ihr nur eingeben tonnten, um ihn renevoll ju feiner Pflicht jurudjuführen. Der Brief ward einem Diener von bemabrter Treue übergeben,

um ihn in Paris in des Grafen eigne Hande zu bringen, und die Aebtissen wandte die Zeit, die bis zur Rücklehr des Boten vergeben mußte, red. lich dazu an, um Clairen aufzurichten, und die Hossung in ihr zu erweden, daß ihr Gemahl bei seinem verbrecherischen Worsaß nicht beharren, son, dern gewiß bald und reuevoll zu ihr zurücklehren werde.

"Mich bin ich nicht die unfeligfte aller Frauen. liegt nicht, wohin ich mich auch wende, ein Abarund unermeklichen Glendes vor mir ?... rief Claire in bitterm Schmerz. "Mit meinem Leben möchte ich gern und freudig die Rudtehr bes Grafen ertaufen, fie ift mein einzigfter febnlichfter Bunfch, und doch ergreift bei bem Gedanten an beffen Erfüllung mich ein unnennbares, überwältigendes Grauen! So beispiellos ift mein Jammer! Bas will ich benn eigentlich? Bas erflebe ich, unter beifen Thranenftromen mir von Gott? Bas wollen Sie, theure Mutter, das ich als das Ziel aller meiner Soffnungen anseben foll? Ginem Manne wieber anjugeboren, ben ich grangenlos verachten muß, gegen den ich den gerechteften nie zu übermindenden Ab. iden empfinde! Ach batte ich Pareclet nie verlaffen!

Ich war verloren, sobald ich die Welt betrat, die mich verlockte, ich war dazu bestimmt nur Treus losigseit und Verrath in ihr zu sinden. Montauband Benehmen hatte mir zur Warnung dienen, mich bestimmen sollen, keinem Manne auf Erden jemals wieder zu trauen!"

Claire verbullte nach biefen, vom bitterften Somerze ibr entrungenen Borten, troffles weinend ibr Beficht. Die Mebtiffin borte und fab fie mit Erstaunen, benn noch nie batte Claire Montanbans Ramen bor ihr genannt. Go lange fie mit Blandefort in Berbindung fand, batten Bflicht und Ehre fie davon abgehalten, feit fie beffen Gemablin geworben, batte fie fogar alles aufgeboten, um ibn nie ju benten, bod jest, übermaltigt von fcmerglicher Erinnerung, bingeriffen von den theilnebmenden Fragen ber mutterlichen Freundin, öffnete fich ihr Berg ju Ergiegungen unbefchrantten Bertrauens. Sie befannte ber Aebtiffin auch biefes lette, fo lange jurudigebrangte Gebeimnig ihrer fomergerfüllten Bruft, und jog fich bann in bie Einsamteit ihres Bimmers gurud, um fich von biefer neuen, gewaltsamen Erschütterung zu erholen.

Dort faß fie lange, im trüben Rachtlingen

ihrer Gefühle versunten, bis ein Bote ihr gemeldet wurde, der einen Brief in ihre eignen Sande abzugeben begehrte; in der Meinung, daß dieser von Riemanden als Blanchefort seyn könne, ging sie in das Vorzimmer hinaus, und nahm, von banger Ahnung durchbebt, den Brief dem Boten ab. Doch taum war sie wieder in ihrem Zimmer, und hatte zagend das Schreiben erbrochen, als sie gleich bei Lesung der ersten Zeilen entdeckte, daß es von Montauban sey. "Habe ich noch nicht genug gelitten? Will auch er zum zweitenmal mich täuschen?" rief sie erbleichend, den thränenschweren Blick zum Hinmel gewendet, und fant in ihren Sessel zurück.

"Nein, bei allen Heiligen, das will und wollte er nie!" rief der Bote, der ihr, ohne daß sie es bemerkt hatte, in ihr Jimmer gefolgt war. Claire fuhr bei dem ihr nur zu wohlbekannten Ton erschrocken auf, der Bote war Montauban selbst, demuthig stehend lag er ihr zu Füßen.

"Claire, angebetete Claire! so sehe ich bemn endlich Sie wieder!" rief er, "D weisen Sie mich nicht zurnend zurud, nicht bieses herz bas Ihnen allein gehört, jest nicht, da ich endlich, frei von verhaßten Banden, seinen heiligken, glübendsten Sefühlen folgen barf. Ich komme mit Bewilligung meines Naters, jede Hoffnung auf künftiges Glück in ihre Hände zu legen, verstoßen Sie mich nicht, geben Sie dem Fleben der reinsten, treusten Liebe ein günftiges Sehör!"

Claice traute ihren Simmen taum. Stumm und ftarr faß sie ba, und wagte nicht die Augen auf, zuschlagen, um nur den Mann nicht zu sehen, für den ihr ungestüm klopfendes herz nur zu laut sprach; den Mann, dessen treuer Liebe sie sich jest unwürdig fühlte, weil es ihr einst möglich gewesen war, sich von ihm abwendig machen zu lassen.

"Fräulein," bat Montauban, "würdigen Sie mich denn keines Blickes mehr? Verurtheilen auch Sie mich ungehört, wie die mir fremde Welt es thut? D Claire! Es gab doch einst einen einzigen himmlisch schönen Augenblick, wo ein einziges, von Ihnen vielleicht in Unbewußtheit ausgesprochnes Wort, mich zu den seligsten hoffnungen erhob. Rie ist es mir seitdem verklungen, dieses Wort; Alles habe ich daran gesetzt, Kraft und Leben, um die hoffmung zu erreichen, die Sie damals von Ferne mir zeigten, um die Krone des Lebens, um Sie selbst mir ganz zu erringen. Zedes hinderniß, das damals

zwischen Sie und mich sich stellte, ist num überwunden; Monate lang habe ich mit dem Tode gerungen, ein kaum Genesener sliege ich zu Ihnen hieher! Und soll denn nun alles vorüber seyn? Erhebt sich in diesem schönen weichen herzen keine Stimme mehr für den verstoffnen Montauban?"

Während. Montauban sprach, hatte Claire sich einigermaßen zu sammeln gestrebt, und wenigstens so viel Fassung gewonnen, um den noch immer vor ihr Anieenden zum Ausstehen bewegen zu können. Schmerz, Liebe, Freude, Verzweislung wogten in ihrem Gemüth, jest erst war sie es sich deutlich bewußt, wie sie von jeher nur diesen Einzigen geliebt, nur ihn lieben könne und werde; die dunkle, unübersteigliche Aluft, die das Schicksal zwischen ihn und sie geworfen, lag in ihrem ganzen schauerlichen Umfange vor ihr da, sie sah zugleich dem Hafen des Glückes sich ganz nah, der ihr ewig unerreichdar bleiben mußte, und fühlte um so schwerzlicher ihr unabwendbares Clend.

"D Montauban!" feufzte fie, "hören Sie auf mit Bitten mich zu beftürmen. Zener Zeit, auf die Sie hindeuten, darf nie mehr gedacht, nie ihrer wieder ermahnt werben. Bir find auf immer getrennt," fette fie mit brechender Stimme bingu.

"Fraulein, ich abne was bier gescheben ift. es ift fo wie ich langft es gefürchtet habe, ich weiß was Sie bewegt mich aus Ihrem Bergen gu verbannen!" erwiederte Montauban. - "Das Urtheil ber Menge," feste er mit feftem, mannlichen Ernfte bingu , "das Urtheil der Menge durfte ich foweigend über mich ergeben laffen; gerechtfertigt von bem innern Richter, beffen Stimme nie mich betrogen, durfte ich mich ber Dube einer Bertheibigung überhoben glauben. Doch Sie, Sie, ber Stern meines Dafenns, für die ich allein athme und lebe, Sie muffen über mich im Rlaren fenn. Und follte Ihre Liebe auch nie mich wieder beglut. ten . mufte ich auch, ein für immer Abgewiesener. Berflogener, Sie jest traurig und elend verlaffen, muß und will mich bennoch vor Ibnen rechtfertigen, benn Ihre Achtung ift mir ju meinem fernern Leben noch unentbebrlicher, als Ihre Liebe. Darum, bei allem was Ihnen beilig und werth ift, befchwore ich Sie, boren Sie mich an, verfagen Gie mir nicht, was auch bem niedrigften Berbrecher vergonnt wird. "

XXIII.

Claice konnte beinahe nur mit Bliden ihm gewähren, warum er bat. Es gereichte ihrem wunden Herzen zum großen Troste, daß es ihm möglich war sich rechtfertigen zu wollen, daß der Schmerz von ihr genommen werden sollte, auch den Mann, den sie liebte, verachten zu muffen, obgleich die Ueberzeugung sie nicht verließ, daß dadurch im Wesentlichen ihrer Lage nichts abgeändert werden könne, daß Alles dennoch genau so bleiben muffe, wie es eben war. Sie gestand ihm dieses sogar, bat ihn aber dennoch zu sprechen.

"Ich weiß was der allgemeine Ruf von mir verkündet, was er von mir verkünden muß; "nahm Montauban seht das Wort. "Zwei Bräute von unbescholtenem Ruf, Töchter der edelsten Familien in Frankreich, habe ich im Zwischenraum von wenigen Jahren hart vor dem Traualtare verlassen, ohne einen Grund dazu angeben zu können. Die Welt muß mich deßhalb verdammen, denn sie bedenkt nie, daß es auch Fälle geben kann, in welchen ächtes Ehrgefühl sede Rechtsertigung unserer Handlungen uns verwehrt. Reinem Andern, wenn gleich Ihnen, Claire, von deren Ausspruch mehr als mein Leben abhängt, darf ich es indessen wohl

gesteben: es ift der höchste, wenn gleich verschwiegene Eriumph meines Bergens, baß ich fähig war hier zu schweigen, und ohne Widerrede, jedes Urtheil über mich ergehen zu laffen. "

"Die febige Duicheffe von Ventadour mar meine erfte Braut. Unfre Bater batten unter fich biefe Verbindung beschlossen; ich war damals noch febr jung, mein Berg vollfommen frei, und willenlos hatte ich bem Ausspruch meines Baters mich gefügt. Doch anders fand es um meine Braut; schon damals war fie in gegenseitiger, wenn gleich beimlicher Liebe, ihrem jesigen Gemahl verbunden, beffen persönliche Lage ibm noch nicht erlaubte fich um ibre Sand ju bewerben. Furchtfam, unbefannt mit bem Leben, ber engften Gingezogenheit eines Rlofters taum entnommen, fehlte es ihr an Muth, fich bem gemeffnen Befehl eines gebieterifch ftrengen Baters ju widerfegen. Doch bis ber ju unserer Bermablung bestimmte Tag berannahte, batte fie mich genugsam fennen gelernt, um unbedingt meis ner Gore ju vertrauen. Dir, bem ihr verlobten Brautigem, entbedte fie fich, mich bat, mich befowor fie, ju thun was fie fich fürchtete ju magen. In ben rührenbften Ausbruden forberte fie mich

auf, sie vom harten Zwange, uns beide von dem Unglud einer Che ohne Liebe zu erretten. Konnte, durfte ich dieses schöne Vertrauen zurüdweisen? Es verrathen? Ich that was sie verlangte, ich nahm mein Wort zurüd, ließ den Jorn meines Vaters, das harte Urtheil der Welt, schweigend über mich ergehen. Auf Ihr schönes edles Herz, Claire, beruse ich mich. Konnte, durfte ich hier anders handeln, als ich gethan habe?"

Schweigend reichte Claire ihm die Hand, und eine große Thrane perlte in ihrem wehmuthig lacheln. den Auge.

"Bald darauf folgte ich dem Könige zu der Belagerung von Amiens: " fuhr Montauban fort. "Zugendmuth, Unbesonnenheit vielleicht, trieben zu weit mich vor, ich ward verwundet, fiel in den Laufgraben, und wäre rettungslos verloren gewesen, wenn nicht der Chevalier d'Aubert mich mit eigner Lebensgefahr in Sicherheit gebracht hätte. Mit innigster Dantbarteit hing ich von dieser Stunde an dem Retter meines Lebens; er ward mein Freund, mein Bruder, was ich besaß, war auch sein. Er wurde mein unzertrennlicher Begleiter,

meine Lage, meine Berbindungen, gewährten mir, viel für ihn thun zu können, und je mehr ich für ihn that, je lieber ward er meinem Herzen, je eifzeiger mein Bestreben seine Wohlfahrt auf alle Weise zu begründen. Ein geheimer Auftrag des Königs sandte nach einiger Zeit mich nach Flandern; um keinen Berdacht zu erregen, mußte ich meinem zu bekannten Ramen unter dem unbedeutenderen eines Chevalier de St. Alban verbergen, und d'Aubart war auch auf dieser Reise mir zum Begleiter mitzgegeben."

"Auf dieser geheimen Expedition wurde ich in Lille dem Fräulein Aurora und ihrer Mutter betannt, und fand in dem Hause der letzteren eine Ausnahme, wie ich von Damen so hohen Standes in meinem jetigen Intognito sie nimmermehr erwartet hätte. Auch zeichnete das Fräulein mich bald vor allen andern jungen Nännern, die um sie flatterten, auf eine Weise aus, die mich leicht auf den Gedanken kommen ließ, daß ich wenigstens ihr Wissallen nicht errege. Auch sie machte einen angenehnen Eindruck auf mich, ihre immer seinen angenehnen Beigung zu mir, die ich in meiner gegenwärtigen Verkletdung nur meinen persön-

Digitized by Google

lichen Eigenschaften zuschreiben konnte, machte fie mir interessant, weil sie meiner Eitelkeit schmeichelte; ein warmeres Sefühl kannte ich damals noch nicht, und wähnte endlich Aurora wirklich zu lieben."

"Ein formlicher Liebeshandel, gang im gewöhnlichen Sinne ber fesigen Jugendwelt, tam nun gwifchen uns beiben ju Stande, bei welchem b'aubert Die Rolle Des Bertrauten übernahm. Er mar et, ber uns immer wieber mit einander verfohnte. wenn wir, ohne eigentlichen Grund bagu, uns entzweit hatten, was ziemlich oft geschab; und so vergingen mir die brei Monate heiter und lebensfroh, mabrend welcher ich von meinem Geschäfte in Lille festgehalten ward. Doch blieb ich babei meines Pflicht gegen ben Ronig eingebent, und verschwieg Auroren meinen Namen und Stand. Erft fvater in Paris erfuhr fie, wer ich eigentlich fep, und gerieth barüber in bas freudigfte Erflaunen. Unfre Bater wurden durch Aurorens Mutter von bem gwifchen ihren Rindern bestebenben Berhaltniffen unterrichtet, fie freuten fich, ben Ginfluß ibres ohnehin schon mächtigen Kamilien durch verwandt. schaftliche Banbe noch erweitern zu können, und ich erhielt von nun an die Erlaubnis, meine mie

verlobte Braut ju jeder Stunde bes Tages, frei und ungehindert besuchen ju durfen."

"Aurora erschöpfte fich bei jeder Gelegenheit in Berficherungen ber innigften Liebe ju mir; ber fprechendfte Beweis ben fie mir bavon gab, befand aber in Giferfüchteleien, mit benen fie bei jedem Schritte mich verfolgte, oft bis gum unleiblichen tyrannisch mich qualte, die ich aber alle gelaffen ertrug, weil ich fie fur bas nahm wofür fie Diefelbe gab, für untwiderfprechliche Beugen ihrer glubenden nie raftenden Liebe. Oft, wenn eben tein Gegenstand fich bot, ber ihren Argwohn hatte erregen tonnen, machte fie mir Bormurfe barüber, daß ich nie die kleinfte Spur von Gifersucht mir abmerten ließ, und es gelaffen gufeben tonnte, wenn fie von Bewunderern umgeben war. Bergebens ftellte ich ihr vor, baf ich ihr ju febr vertraue, um fie durch die leifefte Difbeutung ihres Betragens ju beleidigen, ober burch Argwohn ju tranten ; fie behauptete, bag nur Mangel an Liebe au biefem Gleichmuth mich bringen tonne, brach oft barüber in bittre Rlagen, zuweilen fogar in beiße Thranen aus, und ließ von biefem wunderlichen Benehmen nie ab, fo viel Dube ich mir auch gab fie davon jurud ju bringen."

"Eines Morgens, als ich Aurora besuchen wollte, fant ich ibr Rimmer leer, borte fie aber im Gefprach mit einem Manne die Treppe binauf tommen, und gerieth auf ben Ginfall, einmal jum Scherz ben Giferfüchtigen fpielen ju wollen. 3ch verbarg mich zu biefem Zweck in einer Fenftervertiefung binter ben ichweren feibnen, bis zum Fugboden binabreichenden Borbangen. "Sie find bochft ungerecht ," fprach Aurora beim Eintreten ju ihrem Begleiter. "3ch laugne es nicht , ich liebe Blang und Pracht , auch bin ich nicht frei von Chrgeit, und Montaubans Rang, die Ausficht die er mit der Zeit auf ein Taburett im Rimmer ber Ronigin mir öffnen wird, find für mich nicht ohne Reig. Doch glaube nur feft, bag die Ueberzeugung, dich, beine liebende Rabe, mir burch eine Vermählung mit ihm für immer gu gewinnen, ber Bauptzwed ift ber mich bestimmt ihn und teinen andern ju beiratben."

Claire schauderte bei biesen Worten angftlich jufammen, ein Laut bes Erschreckens brangte fich von ihren Lippen, und fie faste Montaubans Sand

fefter, als wolle fie einer drohenden Gefahr ihn entziehen.

"Slaire, " sprach Montauban, "Sie blicken erstaunt, beinahe ungläubig mich an? Schönes, edles, argwohnloses Gemüth, dem das Laster unbekannt blieb, weil es dessen reine Rabe scherut! Ach, Fräulein, Ihr Erstaunen wird sehr bald in das innigste Mitleid mit mir übergehen, alles, alles, woran ich bis jest mein Leben gelettet hatte, brach in jenem Moment mit mir zusammen! "Barum aber heuchelst du ihm die glühendste Liebe? Warum sorderst du unablässig und eifrig zum Argwohn, zur Eisersucht ihn auf? Die, früh oder spät, uns entdecken, uns verderben kann? " fragt kurvara's Begleiter.

"Claire, es war d'Auberts Stimme, die Diese Worte sprach."

"Es ift nicht, es tann nicht fenn, biefes ift ja nicht möglich! " rief Claire erbleichenb.

"Es ift so wie ich sage, so wahr mir Gott belfe," erwiederte Montauban sehr feierlich; "unter Todesschauern entdedte ich, daß ich auch von bieser Seite, von dem Freunde, dem Bruder

meiner Seele, auf das schandlichste verrathen

"Mag er boch glauben, bag ich ibn anbete." fubr Montauban nach einer fleinen Paufe in feiner Erzählung fort: "mag er boch glauben, baß ich ibn anbete, antwortete ibm Murora, um fogewiffer tann ich fepn, daß es ibm vie einfallen wird mich bewachen zu wollen; glaube nur. ich thue alles mit großem Borbebacht, um ihn recht ficher ju machen." Das Gefprach ging noch eine gute Beile in Diefem Tone fort, regungelos und unentbedt borte ich in meinem Berftede ibm gu. ich erfuhr im Berlaufe beffelben, bag bas Berfandnig biefer beiben fcon in Lille entftanden fen, gerade jur Beit, da Aurora, Die von d'Aubert erfahren batte wer ich eigentlich fet, mich febr funftlich ju ber Ueberzeugung ju bringen wußte, baß fie mich liebe. Aurora wurde endlich ju ihrer Mutter gerufen , D'Aubert begleitete fle, und ich gewann baburch Reit und Raum. ungesehen aus dem Sause zu entkommen."

"So wie ich nar einigermaagen zu mir felbft getommen war, fühlte ich ben ersten heftigen Born gegen meine unwürdige Braut vor ber tief. sten Verachtung schwinden, die ich jest gegen sie empfand. Ich bedachte, daß es nun in meiner Hand lag sie gänzlich zu vernichten, sie unauslöschlicher Schande preis zu geben, und sie zu zwingen, sich und ihre Schuld auf ewig in einem Aloster zu begraben. Aber durfte ich diese Rache an ihr üben? Zest da ich fühlte, daß ich nichts mit ihr verloren? Zest da mit der Achtung gegen sie, auch jede Spur früherer Neigung so gänzlich aus meinem Gemüthe entschwunden war, daß ich sie nicht einmal eines Vorwurfs von meiner Seite mehr würdigen mochte. War es männlich Waffen gegen sie zu gebrauchen, die ihr nicht zu Gebote kanden, im Fall ich der Schuldige gewesen wäre?"

D'Auberts unwürdiger Betrug hatte mich weit tiefer verlett, doch seder Athemjug erinnerte mich daran, daß ich es ihm zu verdanken habe, daß ich noch lebe. Claire, Ihr weiches schönes Gemüth wird mich nicht verdammen, wird mich nicht unmännlich schelten, weil ich, schwer beleisigt wie ich war, es nicht über mich gewinnen tonnte den Retter meines Lebens zu verderben, seine ganze künftige Eristenz zu vernichten, indem

ich sein unwurdiges Benehmen öffentlich bekunnt machte, und ihm auf diese Weise den ferneren Schutz meines Vaters entzöge, der seine einzige Stütze war. Ich beschloß alles zu verschweigen, und der Zukunft die Lösung dieser Verwirrung zu überlaffen. Der Tag meiner Vermählung lag noch in unbestimmter Ferne, und Aurora selbst ging ohnehin am folgenden Worgen mit ihren Eltern aufs Land; es ward mir nicht schwer ein Wiedersehen mit ihr zu vermeiden."

"Da, o meine angebetete Claire, da endlich erschienen Sze mir, und mit Ihnen die eigentliche Bestimmung meines Dasepns. An jenem unvergestlichen Tage, wo ich zuerst Sie erdlickte, standen Sie vor mir, an Seele und Leib ein vom himmel berabschwebender Engel, und alles was früher mich erfreut oder betrübt hatte, war vergessen. Mit diessem Augenblick sing mein eigentliches Leben erst an, mir war als trete ich mit neuen Sinnen, neuen, nie getannten Gefühlen, in eine bisher mir fremd gebliebene Welt, in deren Mittelpunkt Sie standen, ein Götterbild! In eineh Welt, die mit aller Pracht und herrlichteit, nur geschassen schieft um Sie gleich einem Tempel zu umgeben.

Doch mit dieset alles überwältigenden Liebe, zogen auch die bisher von mir verspotteten Qualen der Eifersucht in mein glühendes Herz. Alles was Ihnen nahen durfte regte sie auf, besonders Blanchefort; ich litt unendlich, bis Sie jenes Wort in süßer Unbewußtheit aussprachen. Verzeihung, daß ich es wage, Sie abermals daran zu erinnern, so lange ich von Ihnen getrennt war, habe ich nur von diesem einzigen Worte gelebt."

"Jest durfte ich hoffen, doch blieb ich noch immer zum Schweigen verdammt. Jene verhaßte Berbindung mit Aurora war noch nicht gelöset, mein inneres Gefühl sagte mir, daß ich es, auch um Ihretwillen, noch nicht wagen durfe eine neue antnüpfen zu wollen; selbst Ihre hohe Reinheit, Ihre himmlische Unschuld, würde die stets zum Richten aufgelegte Welt nicht abgehalten haben, Sie als die eigentliche Ursache meiner Weigerung, Aurora zu heirathen, anzugeben, und all die Schmach, die jene Unwürdige verdiente, wäre auf Sie gefallen. Auch würde, so schnell nach einem neuen Beweise meines scheinbaren Wankelmuthes, mein Vater mir nimmermehr erlaubt haben Ihnen herz und hand zu bieten, so gütig er übrigens gegen mich ist; und

von dem Entschluß ihm Aurorens Schande zu vershehlen, konnte ich bennoch weder wanten noch weichen. "

"Aurora tehrte indeffen, weit früher als ich es erwartet batte, mit ihrer Kamilie nach Varis juruct; fie batte ihren Vater bewogen unfre Vermablung zu beschleunigen, und ein febr naber Tag ward mir als ber dazu angesette genannt. Jest galt es ju bandeln. Weft, bestimmt und gelaffen, ertlarte ich, im Beifenn unfrer beiben Bater, bag Grunde, die ich nie entbeden wurde, mich ju bem Entschluffe bewogen, Auroren nie am Altace bie Band ju reichen, und daß ich bas bisber unter uns bestandene Berhaltnif für völlig aufgelofet betrachte. Die Scene, die nun erfolgte, war beinabe emporend zu nennen; ber Born meines Baters laftete fcwer auf mir, er that mir febr web', ohne mich zu erschüttern. Mein reines Bewustfeon balf mir alles ertragen."

"Mit dem Sefühl eines Gefangenen, dem es gelang fich von der halb zerbrochnen Rette völlig zu befreien, die er bis jest mühlam nachgeschleppt hatte, trat ich am folgenden Tage zu Ihnen ins Zimmer. Ralt, ernft und ftrenge empfingen Sie mich; es betrüdte mich sehr, bis Sie den Ramen Aurora auf eine Weise nannten, die mich hoffen ließ, daß diese wahrscheinlich die Ursache des frostigen Empfanges sep, der mir von Ihnen ward. Sie verließen die Gesellschaft, ohne wieder zu ihr zurückzusehren; am folgenden Tage vernahm ich, Sie wären nach Pareclet abgereißt, und eine der klemmende Uhnung herannahenden Unglücks, dem ich leinen Namen zu geben wußte, siel mir schwer auf das Herz."

"Ich eilte nach Hause, in der Absicht Ihnen auf der Stelle nachzureisen, doch ein Billet von d'Aubert das ich dort vorfand, veranlaßte mich dieses zu verschieben. Er bat mich, am folgenden Tage an einem sehr abgelegnen Orte in einer entseruten Vorstadt ihn aufzusuchen, weil er mich nothwendig und ungestört sprechen müsse; vielleicht, dachte ich, will er mir alles gestehen, vielleicht mich bitten, ihn durch meinen Vater zum Besich der Braut, der ich entsagte, zu verhelfen. Ich wünschte so sehnlich den Freund weniger schuldig zu sinden! Ich bin von Natur wenig zum Argwohn geneigt, und begab mich also, völlig unbegleitet, zur bestimmten Stunde an den mir bezeichneten Ort."

"D'Aubert erwartete mich icon bort. Im alten vertrauten Ton berglicher Freundschaft, fing er fogleich an mir mein Unrecht gegen Aurora vorzuftellen; er verficherte mich, daß mein Bantelmuth, bei ibrer unerhörten Liebe ju mir, fie ficher ins Grab fturgen werbe, er fcbilberte mir ihre Thranen, ibre Verzweiflung, er geftand mir von ibr abgefandt au fenn, um mich aur Rucktebr au bewegen. Ich borte ibn gelaffen an, obgleich feine Beuchelei mich tief emporte. Doch nun ging er ju bem über, was mir bas Beiligfte auf Erben ift; er nannte Sie, Claire, als die Auroren wohlbefannte Urfache meiner Treulofiafeit, er fprach von Ihnen auf eine Beife - Claire! Gein argliftiges Beftreben, mich auch ferner noch täuschen zu wollen, wurde ich vielleicht ungeftraft ibm haben bingeben laffen, boch Diefes ju ertragen ging über meine Rrafte. Bornentbrannt fagte ich ihm alles, was ich gegen ihn auf bem Bergen trug, fagte ibm, bag ich ibn und Auroren, als ein einander völlig würdiges Paar lange fcon tenne, bas ich nur bis fest noch ju tief verachtet habe, um es ber wohlverdienten Strafe ju übergeben."

"Schäumend, wuthend, gleich einem Rafen-

den, drang d'Aubert, den Degen in der Hand, auf mich ein, ehe ich mich zur Segenwehr stellen konnte. "Das Leben, das ich gab, darf ich auch nehmen, " schrie er wild: mein Bewußtseyn verließ mich im nämlichen Moment, blutend aus mehreren tiesen Wunden lag ich am Boden, Landeute, die zum Markte gingen, retteten mich von dem Meuchelmörder, so wie er ihrer gewahr ward, stürzte er sich in ein nabes Sedüsch, wo er unertannt verschwand; ich wurde aufgehoben, und für todt in das nächste Haus getragen."

"Dange schwebte ich dort zwischen Leben und Sterben. Noch mehr aufgebracht durch d'Auberts Verläumdungen, der mich des meuchelmörderischen Angriffs gegen ihn beschuldigte, dessen er selbst sich gegen mich schuldig gemacht, weigerte mein ohnehin sehr erzürnter Vater sich lange mich zu sehen; um so mehr da mein ehemaliger Freund eine höchst verächtliche, mich wahrhaft beschimpfende Ursache, unfres sogenannten Zweisampses augab. Erst als jede Hoffnung mein Leben zu erhalten, verschwunden schien, ließ mein Vater durch mir wohlwollende Freunde und Verwandte sich erbitten, seinen einzigen Sohn nicht ohne seine XXIII.

Bergebung und feinen Segen, aus der Belt geben ju laffen."

"Wein Anblick erschütterte ihn tief, ich selbst glaubte dem Tode mich nahe, und bekannte ihm, mit der Wahrheit eines Sterbenden, was ich außer Ihnen noch keiner lebenden Seele entdeckt habe. Er gewährte mir die Bitte, aus Rücksicht gegen seinen alten Freund, Aurorens Vater, das erniedrigende Betragen von dessen Tochter nicht bekannt zu machen, behielt sich aber vor ihr selbst zu sagen, von welcher Scene ich Augenzeuge gewesen war. D'Aubert entsich nach England, sobald er vernahm, daß mein Vater sich hatte bewegen lassen mich zu sehen, und ward badurch zu meinem großen Troste, der ihm von demselben zugeschworrenen Rache unerreichbar."

"Unter der Pflege und den milden Tröftungen meines mir nun ganz wieder gewonnenen Baters, kehrte ich endlich zur Sebenshoffnung zurück; doch viele Monate vergingen, ehe ich nur daran denken durfte mein Schmerzenslager verlaffen zu können. Tödtliche Sorge um Sie, meine heißer als jemals geliebte Claire, verzögerte meine Genesung. Sobald ich nur wieder zu einiger Be-

finnung gefommen war, hatte ich meinen treuen Diener mit einer mundlichen Bestellung an Sie nach Pareclet abgeschickt, benn fcreiben tonnte ich nicht. Er tam wieder ohne Sie gefeben gu baben; Gie maren mit Frau Belmont abge reifet, hatte man ihm gefagt, Riemand wiffe wohin, auch Blanchefort, nach welchem ich mich ebenfalls erkundigte, war um diefe Zeit viele Bochen lang von Paris abwesend, ohne daß man ben Ort feines Aufenthalts fannte. Sorge, Ungft, alle Qualen ber Gifersucht zehrten an meinem taum wieder erwachenden Leben; mein peinvoller Buffand entging nicht ben Augen meines jest hochft gutig und mild gegen mich gefinnten Baters; er rubte nicht bisich auch bas lette, beiligfte Bebeimniß meines gequalten Gemuthe ihm entbedt batte, und die Art wie er es aufnahm, war ber wirtfamfte Balfam für meine Bunden gret bat mich, vor allem nur erft wieder ju genefen, und verfichert ju fenn, dag er ferner teinem meiner Bunfche feine Zustimmung verfagenimunde.

"Ich bringe die gute Rachrichten, mein Sobn, bie bich gewiß schnell wieder herftellen werden," tief er, in mein Zimmer tretend, mir eines Tages

ju. "Ich tomme vom Könige. Blanchefort, bein gefürchteter Nebenbuhler, hat so eben um die Erlaubniß zu seiner Bermählung mit der Schwester des Konnetabels bei ihm angehalten, der König . . . . . "

Mit einem herzdurchdringenden Alagelaut sank Claire bei diesen Worten Montaubans in tiefer Ohnmacht zusammen. Bis jest hatte sie ihm ausmerksam zugehört, getheilt zwischen Freude und Schmerz; doch dieser leste Schlag überraschte sie zu schwell, zu gewaltsam für ihre Kräfte. Montauban, ergriffen von allen Qualen verzehrender Eifersucht, starrte, sast eben so regungslos als sie selbst, die gleich einer Todten vor ihm liegende Seliebte lange an, ehe er so viel Bestinnung gewann, laut um hülfe zu rufen.

Die Aebtissin eilte auf seinen Ruf herbei, mit Erstaunen sah sie die ohnmächtige Claire in den Armen eines vor ihr knieenden Unbekannten, der ihre erstarrten Sande mit heißen Thranen benehte. Es währte lange, ehe es ihr gelang, sie wieder ins Leben zu bringen. Clairens erster Blick siel auf Montauban: "D verlassen sie mich, Mon-

tanban!" fammelte fie taum borbar, "Ihr Schmerz und Ihre Liebe todten mich."

"Dich verlassen! Rein! nimmer, nimmermehr, so lange ich noch athme!" rief Montandan im Wahnstun der Verzweislung. "Hier, zu deinen Füßen, hier laß mich sterben, weil meine Arene, meine nnendliche Liebe dich nicht gewinnen konnte. Er konnte es! Er! D Claire, wie war das möglich? Wie konnte das ihm gelingen? Er konnte nicht lieben wie ich, und ich bin verkoßen und verachtet!"

"Rein, das waren Sie nie! Montauban, ich schwöre es beim ewigen Gott! Doch ich bin die Unseligke auf Erden!" rief Claire völlig außer sich vor Schmerz. "Blanchefort ist mein Gemahl, ich din seine ihm heimlich angetraute Gattin. Zureden meiner edlen Freundin, die nun vor Gott steht, Vernunftgründe und, daß ich alles bekenne, Erditterung gegen Sie, Montauban, haben dahin mich gebracht. Meine Spre erfordert in diesem Augenblick auf das Oringendste die öffentliche Anerkennung unsver Spe, und, Er, wird der Gemahl einer Andern. Zeht wissen Sie alles," sehte sie mit brechender Stimme hinzu, und sank völlig erschöpft in die Arme der Aebtissen zurück, der seht

erft der gange Umfang des Elends ihrer geliebten Tochter, in furchtbarer Rlarheit aufging.

Montauban lag wie vernichtet und regungklos zu Clairens Füßen, das Haupt tief zum Boden gesbengt, und verhüllte mit beiden krampshaft gesalteten Händen sein Gesicht. Seine Brust athmete schwer wie die eines Sterbenden, doch kein Rlagelaut entschlüpfte ihm. Im Zimmer herrschte Grabesstille, es war als ob ein unerwartetes Entsehliches plöhlich unter sie getreten sep, das sedem die Möglichkeit raubte sich zu regen, dis Montauban sich endlich ernst und seierlich aufrichtete. Sein schoes edles Gesicht war bleich wie das eines Todten, doch sein Auge glänzte gleich dem eines an der Schwelle des Grabes schon Verklärten.

"Bon mir, von meiner Liebe, Frau Gräfin, darf von nun an nimmer wieder die Rede seyn, das fühle ich tief und unwidersprechlich," sprach er mit hoher Fassung, wenn gleich mit sehr bewegter Stimme. "Rein Leben ist dahin, in diesem Augenblich geht es mit allem was es zum eigentlichen Leben machte, mit allen seinen Hoffnungen, wie ein Traumbild an mir vorüber, und was diesem furchtbaren Erwachen folgen wird,

wage ich noch nicht zu denken; farblos, gestaltlos wie die Ewigkeit, liegt es vor mir. Eine Pflicht, eine einzige, unerläßliche, theure Pflicht, die mir noch obliegt, leuchtet aus diesem Chaos mir noch entgegen, ich eile nach Paris sie zu erfüllen, und was dann noch seener mit mir wird? ist gleich, gültig. Semiß, Frau Gräfin, Sie achten mich genug, um mich der Shre werth zu halten, das Rächeramt an einem Ungehruer zu üben, das mit satanischer Bosheit es wagte einen Engel zu verslessen."

"Ich bin fein, ich gehore ihm, den fie ein Ungeheuer nennen, er ist mein Gemahl und Sie wollen ihn toten, Sie, Montauban!" rief Claire, Todesangst in allen Jügen.

"Sie lieben ihn! Nur alles verzeihende Liebe tann hier die gerechteste Rache verschmahen!" erwiderte Montauban mit herzzerreißendem Schmerz.

Die Aebtissin hielt es jest an der Zeit, hier ins Mittel zu treten. Es gelang ihr Montauban demextlich zu machen, wie sehr Claire einiger Minuten Erholung bedürfe, wenn sie nicht in ihren vorigen bewußtlosen Zustand zurückfallen solle,

und ihn baburch ju bewegen, ihr, auf turge Beit, in ein Rebengimmer ju folgen. Rlar und beutlich, wenn gleich in wenigen Borten, ftellte fie ibm bort bie Reibe unausweichbarer Bufälligfeiten bar, Die, unterftugt von ber ju beforgten Liebe ibrer verftorbnen Schwefter, Die ichuldlofe Claire in Diefen Abgrund von unabsehbarem Sammer gefturat batten. Sie mochte ihm beutlich, wie Blanchefort alles im Voraus fo liftig angeordnet babe, daß teine Möglichleit abzuseben fen ibm feine Unthat zu beweifen; und daß Clairens Freunde felbft alles anwenden mußten, um fein Berbrechen mit bem tiefften Schleier bes Bebeimniffes ju beden. "Denn," fprach fie, "er ift mach. tig burch feine Verbindungen, und achtet weber gottliches noch menschliches Befet. 36m mare es ein leichtes, einen jener furchtbaren Lettres de Cachets zu erhalten, biefer in ben Banden eines Bofewichts entfeslichen Berkjeuge beimlicher Rache, um Clairen, im Fall fie feinen Planen gefährlich wurde, in der dunkeln Tiefe eines Staatsgefang. niffes unrettbar verschmachten ju laffen." Dann . ging die edle Frau ju ber Gefahr über, Die Clairens Chre unausbleiblich brobe, wenn er, Mantandan, als ihr Vertheldiger, ihr Rächer, öffentlich auftreten wolle.

Unter ihrem milden verständigen Zureden kam Montandan genugsam zu sich selbst, um die Wahrbeit alles dessen, was sie ihm vorstellte, einzusehen. Er gelobte endlich mit einem theuren Etde, um Clairens willen, nichts gegen ihren Verderber zu unternehmen und ging dann an der Hand der And der Ablissin zu der heiß Geliebten zurück, um den lesten Abschied für dieses Leben von ihr zu nehmen. Trostlos, in einem an Vernichtung grünzenden Zustande, schlug er bald darauf den nämzlichen Weg nach Paris wieder ein, den er vor wenigen Stunden so hossangsreich und freudig zurückgelegt hatte.

Rach diesem schmerzlichen, aber doch trostreichen Wiedersehen blieb Claire, fill ergeben, in der tiesen Einsamkeit des abgelegenen Landhauses, und unter dem Schuse ihrer ehrwürdigen Pflegemutter, die immer wieder zu ihr zurücklehrte, wenn gleich ihre Pflicht sie zuweilen nach Pareclet ries. Den Brief der Aedtissin hatte Blanchesort unbeantwortet gelassen, und Claire fühlte es unter ihrer Würde noch einen Schritt zu thun, um ihn zu seiner

Bflicht gurudauführen. Doch als endlich die fcmere Stunde vorüber mar, in der fie einem Sohne jenes Verhaften bas Leben gab, ba flegte bennoch Dutterliebe über ihren gerechten Stolz und über jebe Bedentlichkeit; fie tonnte nicht ohne fcmergliche Rübrung bas geme Rind betrachten, ju bem bas machtigfte aller Gefühle fie jog, bas unfchuldig wie fie felbft, ihr unwürdiges Gefchick mit ihr gu theilen bestimmt war. Mit großer Ueberwindung brangte fie jebes wiberftrebende Gefühl, all' ihren gerechten Umwillen gegen ben Urheber ihrer Leiben, in ihr Berg gurud, und ergriff felbft die Feder, fobald ibre Rrafte ibr tiefes exlaubten, um bem Grafen die Geburt seines Sobnes zu melben. Bitten, Grunde, alles mas ihr Gefühl ihr nur ein. geben tonnte, erfcopfte fie mit tubrender Gewalt. um ben Grafen gu bewegen, bem Rinde wenigftens fein gutes Recht ju gewähren, und es als feinen rechtmäßig gebornen Sohn anzuertennen, boch ber Graf ließ auch Diefen Brief unbeantwortet, und zeigte nicht einmal fo viel menschliches Gefühlum fich nach feiner Gemablin und ihrem jebigen Aufenthalt zu erfundigen.

Clairens armes Rind war durch alles was seine

Mutter hatte erbulben muffen, mahrscheinlich fcon ebe es geboren, ein bem Tode geweihetes Opfer geworden. Das furge leben beffelben mabrte nur wenige Bochen, bann flarb es, und Claire, fo berglich fie es beweinte, fo willig fie alles, Leben, Shre und Blud für beffen Rechte aufgeopfert baben wurde, fühlte bennoch, bag biefer Sod von jeber Berpflichtung gegen ben Grafen fie befreie: Sobald fie fich einigermaßen von biefem neuen Schmerz erholt hatte, fchrieb fie jum zweitenmal an ihren Gemahl, boch in einem gang andern Tone als vorher. Rury und gemeffen meldete fie ihm, daß ber Tob ihres Sohnes auch das lette Band, das an ihn fie noch gefeffelt, zerriffen babe. Sie erklarte, baf fie ihm jest völlige Freiheit ließe nach feinem eignen Butbunten zu bandeln, bag fie aber auch fich felbst für berechtiget halte, ihr tunftiges Leben, ohne fernere Rudficht auf ibn, bon dem fie nichts mehr verlange, nach eigner Bahl ju ordnen und ju bestimmen. Gie fcblog mit bem Bunfche, daß er bald jur mahren Ertenntnif feiner Berbrechen gelangen moge, ebe es für biefe Belt gu fpat fey.

Stille ruhige Wehmuth jog jest in Clairens

Bemuth ein, fie wußte, bag fie vom Leben nichts mehr zu boffen, aber auch nichts mehr zu fürchten babe. Einsam und fcublos fand fie ba, in ber weiten Bufte ber ihr verobeten Welt, in ber fie alles verloren, Glud, Chre und Rube; nur Dareclet war ihr geblieben, als ber einzige Safen, ber nach bem gewaltigen, allgemeinen Schiffbruch aller ihrer hoffnungen, eine fichre Buflucht ihr bot. Much trat fie, gleich nach ihrer Antunft bafelbft, in die Reihe der Novigen, mit dem feften Entfolus, nach überstandenem Probejahr sich und ihr schweres Leid auf immer in ben, ihr fonft fo verhaft gewefenen Schleier ju verhüllen, und in gelaffner Ergebung bas, vielleicht ibr noch febr ferne Ente ibrer Tage, bort ju erwarten, wo fie die gludlichen Tage ihrer Rindheit verlebt hatte. Der fehnlichfte Bunich, endlich ju einer feften Bestimmung ihres Geschicks zu gelangen, bewog fie fogar fo lange mit inftanbigen Bitten in bie Mebtiffin ju bringen, bis diefe fich entschließen mußte, ihr vom Bischofe die Erlanbniß auszuwirten ihr Probejahr abzutur. zen, indem fie mit bem Rlofterleben genugfam betannt und befreundet fen, um eines folchen Berfuche nicht ju bedürfen.

Der Tag ihrer feierlichen Einkleidung als Ronne ward daher schon gegen das Ende des dritten Monats ihres Roviziates sestgesetz; und der Bischof erklärte selbst dabei senn zu wollen, um die ernste kirchliche Feier durch seine personliche Gegenwart zu verherrlichen.

Während aller dieser Ereignisse, waren indessen mit dem Grasen Blanchefort große alles umgestaltende Beränderungen vorgegangen. Rur selten wird es Einem, der auf jede Beise die öffentliche Stimme sich gewinnen will, gelingen, das schwere künstliche Spiel mit immer gleichbleibendem Glücke durchguführen, die and Ende. Leicht und lange läst die Welt durch salschen Schimmer sich blenden, doch julest und unversehens gibt dieser eine Lücke, die ihr vergönnt einen Blick in das dunkle Innere des Gegenstandes ihrer Bewunderung zu wersen, und sie ist dann sehr bereitwillig, das was sie vorhin die in die Wolken erhob, eben so schnell, und oft nicht minder ungerecht zu verdammen.

Blancheforts unftates falsches Gemuth, das ihn immer der Seite zutrieb die eben die Oberhand hatte, verleitete ihn oft zu handlungen und Aeußerungen, welche einander geradezu widerspra-

den. Reinde, beren er mehr hatte als er felbit es wohl glauben mochte, trugen, von feinem gesigen Glange noch mehr erbittert, Diefe bem Ron. netabel und fogar bem Ronige ju, ber eben im Begriffe fand ben Grafen ju einer Urt von Bunft. ling ju erheben, und Blanchefort fab fich von dem nur balb erreichten Gipfel ber Große binab. flutgen, den er gang zu erglimmen gehofft batte, ebe es ihm nur in ben Sinn tam ein folches Unglud als möglich fich ju benten. Ihm wiederfuhr, öffentlich am Sofe, Die tieffte Rrantung, die einem Chrgeizigen feiner Urt nur wiederfahren tann; fatt ibn bulbreich anzureden, wie er fonft wohl pflegte, und Blanchefort es fichtlich erwartete, wandte der Ronia bei der Cour ihm verachtlich ben Ruden, und ichien feine Eriftens ganglich ju überfeben; bie Boffeute folgten getreulich bem Beifpiel ibres Gebieters, und ber fonft von Allen Gesuchte und Gefeierte fand einfam, mitten im Saale, bem Schauplag feines ebemaligen Glanges, gemieben und geflohen von jedem, ber fonft froh war fich ibm nabern ju burfen. Much ber Ronnetabel faumte nicht eine Belegenheit gu fuchen und gu finden, um fein Bort in Ginficht der von ihm felbft vorgeschlagenen Bermah, lung jurudjunehmen, und febe frühere Berbindung mit dem, der höchsten Ungnade Berfallenen, turz und für immer abzubrechen.

Lange Zeit kam dem Grafen sein Unglück nur wie ein ängfilicher Traum vor, und es war ihm nnmöglich an dessen Birklichkeit zu glauben; doch als alle seine Unstrengungen sich wieder zu erheben, fruchtlos blieben, als auch die lette Hossenung, des mächtigen Konnetabels Gunst wieder zu gewinnen, ihm fehlschlug, da sah er sich denn doch genöthigt es sich selbst einzugestehn, daß alles verloren sep, woranf er bis jeht sein Glück gebaut hatte, und seine Verzweislung darüber war eben so gränzenlos, als früher sein Uebermuth es gewesen.

Gerade in dieser Zeit geschah es, daß der Zusall Clairens lettes Schreiben ihm wieder in die Hande spielte, welches er gerade zu Anfange der Kriss erhalten hatte, die seinen Hoffnungen den Untergang drohte. Im Drauge der Umstände hatte er es zwar erbrochen, aber, kaum gelesen und keinesweges beachtet, sogleich zurückgelegt. Jeht las er es mit Ausmerksamkeit durch, er bas es wieder und wieder, und von Neuem entbrannte

die Glut der Leidenschaft in seinem jest ganz verödeten, von keiner glanzenden hoffnung mehr erfüllten herzen, und loderte endlich in immer helleren Flammen auf.

á

ij

Damals, als er noch glaubte, daß es nur von ibm abbinge wieder ju Clairens Befit ju gelangen, ba hatte es ihm ein Leichtes geschienen fie von fich zu ftogen; boch jest riß fie felbst fich von ihm los, von ihm, ber fich jest verlaffen, bem Spotte preisgegeben fühlte. Sie scheute fich nicht mehr, ihm zu zeigen wie grenzenlos ihre Berachtung gegen ibn fen; er fab fie im Begriffe bas fonft ibr Berbaftefte zu erwählen, um nur ibm zu entgeben und unüberfleigliche Schranten zwischen ihm und fich ju fellen; bas war mehr als er ju tragen vermochte. All' feine ebemalige grangenlofe Liebe ju Clairen tehrte in fein wildentflammtes, von taufend Bunden gerriffenes Gemuth gurud, fleigerte fich zu rafender Buth, und, einem Bahnfinnigen abnlich, flog er, ben in Paris nichts mehr hielt, nach Bareclet, um Clairen um jeden Preis fich wieder zu gewinnen und mußte es auch durch eine Gewaltthat fenn.

Er ward ber Aebtiffin gemelbet, bie mit ber

ihr eigenthumlichen Burbe, ernst und flolz hinter bem Sitter ihres Sprachzimmers ihm entgegentrat. Sie kundigte ihm Clairens unabanderlich festen Entschluß an, sich durch ein unaussoliches Gelübbe dem Alosterleben zu weihen, und ermahnte ihn, den Verlust einer Gemahlin, deren feltnen Werth er zu spät einsehe, als zeitliche wohlberdiente Strafe hinzunehmen, und dieses Unglüdt in Demuth und Ergebung sich zum Heil seiner Seele dienen zu lassen.

Blanchefort war wenig geneigt, und eigentlich auch nicht im Stande, diesen frommen wohlgemeinten Rath zu befolgen. Sein Zustand gränzle in diesem Augenblick wirklich an Wahnsinn; er brach in laute Verwünschungen seiner selbst und seiner Frevelthat aus, wälzte sich vor dem Sprackgitter im Staube, zerraufte sein Hadr, beschwort die Aebtissin, bei allem was ihr heilig sey, Mittleto mit seiner Verzweissung zu haben, ihn von zeitlichem und ewigem Untergehen zu rotten und Slairen ihm wieder zu geben, indem er mischinem Grausen erregenden Eide versicherte, nicht länger ohne deren Besich leben zu wollen. Dann suchte er wieder sich zu fassen, kand vom Boden auf XXIII.

und flehte nur um eine einzige Zusammentunft mit seiner Gemahlin, um von ihr selbst sein Todesurtheil zu empfangen. Drohungen mischten
sich in sein demüthiges Bitten; er warnte die Aebtiffin, wohl zu bedenken was sie thue, wenn sie Clairen nicht davon abhielte, ihn völlig einer Berzweiflung zuzutreiben, vor deren fürchterlichen Folgen er nicht siehen tönne, die Clairen mit ihm zugleich ins Verderben stürzen wurden, ohne daß die Aebtissin im Stande seyn tonne ihren Liebling zu schüssen.

Sein verworrener und verwirrender Zustand steigerte sich von Minute zu Minute, und wurde zuleht so furchtbar, daß die Aebtissen ihm ihr Mitleid nicht länger versagen konnte. Sie verbieß ihm, bei Clairen für ihn zu sprechen, und bewog ihn dadurch endlich sich beruhlgter zu entfernen. Auch versuchte sie wirklich dieses Versprechen zu erfüllen, fand aber zum erstenmal bei der ihr sonst immer Folgsamen kein Gehör.

wortete ihr Claire, "daß er selbst durch sein unwortete ihr Claire, "daß er selbst durch sein unwürdiges Benehmen von jeder Pflicht, die ich ihm schuldig war, mich befreit habe; sagen Sie ihm, daß ich unerfcutterlich frit entschloffen bin, ibn nie wieder au feben. Seine Rlagen rubren mich chen fo wenig als feine Drobungen mich erfchreden, mage er es immerbin mein Unglud befannt gu machen, die Schmach bavon fallt auf fein fouldiges Saupt gurud, mich trifft fie nicht in Diefen beiligen Mauern, in benen ich mich und mein Leid auf ewig begrabe. Ja mabrlich, lieber möchte ich wie ich ba bin, in voller Jugend, traft lebendig zu den Todten binabfteigen, als in Blang und Bracht mit einem Danne fortleben. ben mein Berg unfaglich verachtet. Berfchweigen Sie auch biefe meine Worte ibm nicht, es find bie letten beren ich jemale ibn würdigen werde, und, theure bodwurdige Mutter, wenn Sie mich wirtlich noch lieben , fo erwähnen Gie feiner nie wieber gegen mich."

Die Aebtissin ermangelte nicht, bem Grafen von bem Rislingen ihrer Fürbitte treulichst Bericht abzustaten, sie hoffte ihn dadurch von ferneren Bersuchen abzuschrecken, aber er wollte bennoch von der Possnung nicht ablassen, Clairen sich günstiger zu stimmen, wenn er nur die Erlanbnis erhalten könne sie einmal wieder zu sehen. Er tam täg.

lid ans Sprachgitter, um die Aebtiffin mit Bit. ten um diefe Bunft ju bestürmen, und feine buntel ausgesprochenen Drobungen ju wiederholen. Much fuchte er auf beimlichere Beife ju ber Erfullung biefes Buniches ju gelangen ; ben gangen Tag umschlich er in mannichfaltigen Vertleteun. gen bas Rlofter, um liftig und unerfannt in bas Innere beffelben einzudringen ; er fnupfte Befanntschaften unter ber jahlreichen Dienerschaft beffelben an, um einen barunter ju finden, der fich burch Gold bewegen liefe ihm beigufteben, boch Die Bachsamkeit ber Aebtiffin vereitelte alle feine Plane. Sie rieth ihm endlich febr ernftlich , fich nicht ferner bergleichen ju erlauben, wenn er fie nicht zwingen wolle, ihm wahrscheinlich nicht angenehme Maagregeln gegen ihn ju ergreifen. Jest erft fand er für gut, mit anscheinender Ergebung in bas Unabanderliche, fich jurudjugieben, und ibrem frommen Bebete fich bemuthig ju empfehlen-

Er verschwand aus der Gegend, und die Aeb' tissin glaubte wirklich er sep nach Paris jurudge. tehrt, wie er thun zu wollen vorgegeben; eigentlich aber hielt er, Unheil brütend, unter fremdem Namen und zum Unkenntlichen verkleidet, im nachften Städtchen fich auf, um den Tag der feierlichen Einkleidung Cleirens abzuwarten, an welchem der Zutritt in die Kirche, und sogar zu einigen der innern Räume des Klosters, Niemanden verwehrt werden konnte.

Reierliches Glockengelaute verfundete weit in bas Land binein ben Unbruch bes festlichen Tages. Bwifchen ben bammmernben Gaulengangen ber geidmudten Rirche bis jum boben Gewolbe bes Duftern Domes binauf, wogten Bolten von Beib. rauch; alle Altare waren aufgebeckt, und prantten mit frifchen Blumen und bem foftlichften Riechengerath, bas nur bei ben bochken beiligften Weften gebraucht murbe. Bom boben Chore berab erschallten einfache, bergerhebende Melobien uralter Reifter, und die weiten Raume ber Rirche bermochten faum Die von nab' und ferne berbeigezogene Menge gu faffen, die getommen war fich an ber Gintleidung einer Modize zu erbauen, beren Gifer fie trieb bas Ende ihres Probejahres nicht abzuwarten, und von beren Schönheit ber Ruf Unglaubliches berfundete.

Blanchefort war der erfte gewesen, der so wie die Rirche nur geöffnet wurde, sich hinein schlich; er hatte, nabe am Hochaltare vor welchem Claire

ihr Selubde ablegen follte, fich einen verborgenen Plat gewählt, von welchem er alles überfeben tonnte.

Bor dem Altare lag schon der geweihte Schleier, der bestimmt war die blühendste Jugend und Schönbeit auf ewig zu verhüllen. Blanchefort sah ihn, er sah das Leichentuch bereit liegen, das nach dem ernsten, deutungsreichen Ritus der Kirche, über die auf einem Lager von Alsche hingestreckte Claire ausgebreitet werden sollte, um dadurch anzuzeigen, daß sie von diesem Augenblick an, jeder Berbindung mit der Aussenwelt völlig abgestorben sep. Die Sinne vergingen ihm beinahe über dem Anblick, und ihm war als fühle er, wie die kalte eiserne Hand des Todes sein stockendes herz umklammre.

Feierlicher ertonte jest die Orgel, Claire selbst, langsam einherschreitend, tam mit wankendem Schritt, von der Aebtissen unterstüßt, den Hauptgang hinauf; ihr folgte, einen Bußpsalm in herze durchdringenden Tonen singend, die lange dunkte Reihe der tief verschleierten Nonnen, zu denen sie in turzem gehören sollte. Wit bligenden Augen, wie ein Toger der sich bereitet auf seinen Raub loszuspringen, fand Blanchefort in seinem Versteck, und beobachtete ihr Heraunahen.

Rum legtenmal erschien Claire nach alt berge brachtem Gebrauch, in vollem weltlichen Schmud: ein weit nachschleppenbes Sewand von blutben mei-Ber Seibe, mit goldenen Sternen burchwurft, umwallte faltenreich die fugendliche Gefalt ber icho. nen himmelsbraut. Die Juwelen, welche Frau von Belmont in jener feierlichen Todesftunde ibr gab, Diefe Dentfteine ihres Scheidens von jeber gludlichen Doffnung, manden fich burch ihr fcon geordnetes blondes Baar, bas ber Scheere verfallen. binfort fie ebenfalls nicht mehr fcmuden durfte. ftrablten von ihrer unfoulbigen in angfilichen Schla gen flopfenden Bruft, von ihren blendend weißen Urmen und Banden; ibr Strabl traf mit flechenbem Schmerg bas Auge ibres Berderbers, ber ichandernd ben Schmud wieder erfannte.

Clairens Gesicht war tobtenbleich, sie glich einer sterbenden heiligen, die dem Erdenschmerz noch nicht völlig entruckt ward, und doch war sie in ihrer Schönheit nie blendender und rührender erschienen. Höllenqualen ergriffen den Grafen beim näheren Anblick des jungen lieblichen Wesens, das sein unmenschliches Versahren diesem düstern Grabe seter Lebensfreude zugetrieben hatte, und

tas nun am Rande beffelben noch einmal in vertiarter entzudender Schönheit aufleuchtete, wie ein am Porizonte des Weltmeers dem Riedergange fich juneigender schöner Stern.

Sest knieete Claire an den Stufen des hochaltares, der Bischoff ftand bereit, die ernste Feier soute beginnen. "Halt! Palt!" rief Blanchefort aus seinem Bersted mit kreischender, Orgelton und Kirchengesang übertonender Stimme, "ich thue Ginspruch, ich, Graf Blanchefort. Die Novize ist meine Semahlin, meine mir rechtmäßig angetraute Gattin, ich verbiete das Gelübde der Grafin Blanchefort."

Sleich einem Wahnsinnigen rang er mit rafenber Kraft gegen die junachst ihn Umgebenden,
die ihn festhielten, weil sie ihn für einen wirklich Verrückten ansahen, bessen zerstörter Seist ihn treibe
die kirchliche Feier zu unterbrechen. Vergebens suchte er durch die Reihen zu dringen, um zum Altare, zu Clairen, den Weg sich zu bahnen, troß
seiner übermenschlichen Anstrengung ward er übermannt. Schrecken, Seschrei, füllten die Kirche, Unordnung herrschte überall, die heilige Zeremonie war unterbrochen, Claire, beim ersten Laut von Blancheforts Stimme, in todten ahnlicher Ohnmacht auf die Marmor. Stufen des Altares hingefunten; zitternd drängte die Schaar der Ronnen sich um sie ber, während Blanchefort noch immerfort sich wie ein Rasender gegen die wehrte, welche ihn aus der Kirche bringen wollten.

In fichtbarer Gile trat indeffen ein bober fatt. licher Fremder von mittlerem Alter und vorneh. mem Meugeren, durch ben Saupteingang ber Rirche, bem Sochaltar gegenüber, berein. Geine Rleibung mit dem großen weißen Rreug, verfundete einen Romthur bes Maltheferordens. "Komme ich ju fpat? Ift bie Beremonie vorüber?" fragte er angftlich einige an ber Thure ftebenben Canb. leute, Die ehrfurchtevoll jurudwichen, um ihm Dlas zu machen. "Roch nicht," erwiderte eine alte Frau, "es ift Giner toll geworben, und bie fcone, beilige Braut ift vor Schreden barüber in Ohn. macht gefallen, ebe fie bas Gelübde aussprechen konnte; sie wird sich wohl bald erholen, wenn sie nur erft ben Berrudten binaus transportirt bat-

Der Fremde hörte nicht weiter, er ftrebte vorwarts, bem Altare gu. "Benn bas nur nicht ein zweiter Narr ist," sagte die alte Frau, indem sie verwundert ihm nachsah, wie er mit eilendem Schritt durch die Menge sich wand.

Der Fremde konnte indeffen doch nicht bis gang in die Rabe des Bischoffs gelangen, der von allem kirchlichen Pomp umgeben am Altare ftand, und es ruhig abwarten zu wollen schien, bis der Störer der kirchlichen Feier überwältigt, und Claire aus ihrer tiefen Ohnmacht wieder zu fich gebracht sehn wurde.

"Ich bitte Eure Eminenz um Aufschub der heiligen Berhandlung, die ohnehin unterbrochen ist wie ich sehe; dringende Umstände gebieten es: " zief der Raltheser aus einiger Entsernung mit lauter, wohltonender Stimme. "Ich bin der Bormund, der Bruder des Vaters dieser Unmundigen, die ohne meine Beistimmung das heilige Gelübde nicht aussprechen darf. Eine Unterredung, die Eure Eminenz und die hochwürdige Frau Aebtissin mir gutig gewähren wollen, soll alles aufellären, und die durch mich verursachte Störung entschuldigen."

Bahrend ber Fremde fprach, beffen ebles Anfeben Jedermann für ihn einnahm, war Alles fill

in der Kirche gewowen. Sogar Blanchefort hatte seine Worte vernommen, und ließ jest ohne Widerstand von seinem Wirthe im Städtchen fich fortführen, der ihn erkannt und fich zu ihm gederangt hatte.

Claire lag noch immer ohne eine Spur des Lebens auf den Stufen des Altars; auf einen Wint des Viscoffs ward sie endlich von den Ronmen zurück in ihre Zelle getragen; seierlich und würdevoll wandte er sich darauf an die versammelte Gemeine, empfahl die vom hestigen Schreck erkrankte himmelsbraut ihrer Fürbitte, und ermahnte sie, sich mit der, dem heiligen Orte zie, menden Stille, zurück in ihre Wohnungen zu begeben, und dort in Ruhe andächtig zu harren, bis die heilige Handlung vollzogen werden könne, was ein unerwarteter Unfall für heute unmöglich mache. Dann zog er mit tem-Romthur in die Sakristei sich zurück.

Die Kirche ward nun allmählig leer, die Menge ber jum Feste herbeigezognen Fremden vertheilten fich in der Nachbarschaft, in der hoffnung, daß die schöne Novige sich bald erholen, und am folgenden Morgen von neuem eine Feierlichkeit beginnen werde, beren Untertechung allgemein von den Schaulustigen beklagt werde. Denn die Lust etwas Neues zu sehen ift einer der machtigsten Triebe, gleichviel ob die Beranlassung dazu eine Erfreuende oder Betrübende ift.

Die Mebtiffin tonnte fich nicht entschließen, ben Bifcoff ju der geheimen Unterredung ju begleiten, unerachtet ber Malthefer fich ihre Segenwart babei auf das Dringendfte erbat. 3hr Berg jog fle ju Glairen, beren Buftand fie unaussprechlich beunrubigte, fie fand fle in ibrer Belle. Raum balb von ihrem Schmud entfleibet, lag fie auf ihrem Bette, bas lieblichfte Bild bes ichelbenden Lebens; ibr fich wieder taum mertlich regender Bule verfundete, daß fie noch nicht zu ben Tobten zu gablen fen , aber ihr Huge blieb gefchloffen ; völlig regungelos lag fie ba, umgeben von den Magenben Ronnen, Die mit großer Unget Die Unfunft des Rlofter = Argtes erwarteten , ber ben für mahnfinnig gehaltenen Blanchefort in feine Bobnung begleitet hatte.

Mit großem Erstaunen fah die Aebtiffin eine, in tiefe Trauer verhüllte Dame an Clairens Bette tnieen, die eine der marmortalten Bande ber ge-

liebten Kranten mit Miffen und Thränen bedeckte. Reine der Ronnen wußte zu fagen, woher die Fremde gekommen fen; in ihrer nonnenartigen Trauerkleidung, und bei der allgemein herrschenden Verwirrung, hatte sie unbemerkt sich unter sie gemischt, und war mit ihnen in Clairens Zelle eingedrungen. Ihr tiefer Schmerz, ihre berzzerreißenden Klagen hatten, als sie ihre Gegenwart entdeckten, es ihnen unmöglich gemacht sie zurückzureisen.

"Rette, rette sie, rette mein Kind, meine Tochter, und nimm mein Leben!" rief die Fremde, so wie sie die Aebtissin erdlickte, und warf mit der Gebehrde einer Verzweissenden sich ihr in die Arme. "O rette sie, rette das unschuldige Opfer der Grausamkeit unnatürlicher Eltern! Heilige! Deilige! Vergieb deiner reuigen Wutter," schluchzte sie, und warf wieder sich neben dem Bette hin, "öffne nur einmal noch dein Auge um meinen tiefen Jammer zu sehen, ehe du dich hinansschwingst, um vor dem Throne des ewigen Richters uns zu verklagen!"

Gine unmertlich leife Bewegung in Clairens Bugen, welche vielleicht bie Arbtiffin allein gewahr

wurde, zeigte an, daß die Rrante, unerachtet fie regungelos ba lag, bennoch vielleicht nicht gang unempfindlich gegen das fev, was um fie ber vorging. Der eben antommende Arat bestätigte biefe Bemerkung, nach genauer Untersuchung ihres Bufandes ertlatte et biefen gwar für gefahrbrobend, aber boch nicht für gang hoffnungelos, wenn teine tweite Erichutterung von Außen fie aufs neue beunruhige, beren Folgen freilich die traumaften werden fonnten. Die nothigen Unftalten , Clairen die ungestörtefte Rube ju verschaffen, wurden fogleich von ihrer forgenden Freundin getroffen, nur bie wenigen, ju ihrer Pflege nothwendigen Perfonen wurden bei ihr gelaffen, und auch die Fremde ließ burch bie vereinten, bringenden Borftellungen bes Arztes und ber Mebtiffin fich endlich bewegen, letterer in ihr Bimmer ju folgen, um bort wieber ju einiger Fassung ju gelangen; als der einzigen Bedingung, unter ber es ihr erlaubt werden tonne Die Rrante wieder ju feben.

Lange ergoß die Fremde fich bort in herzerreißenden Rlagen, mit all' der bittern hoffnungslofigkeit eines von tief gefühlter Rene ergriffenen Gemuthes, bis es endlich der Lebtiffin gelang fie genugsam zu beruhigen, um von ihr vernehmen zu können, in welcher Berbindung sie eigentlich zu Clairen stehe, und was gerade in diesem entsicheidenden Moment sie herbeigeführt habe? Indem sie die Fremde genauer betrachtete, glaubte sie zu ihrer großen Verwunderung, unerachtet der ganz veränderten Kleidung und der seitdem verstrichenen Zeit, die Züge der nämlichen Bürgeresfrau in ihr zu entdecken, die vor etwa zwölf Sahren Clairen als sechsjähriges Kind ihr zugeführt hatte.

"Ja ich war es," rief die Fremde, als sie ihr diese Bemerkung mittheilte, "ich war es selbst, hochwürdige Nutter, die damals meine eigne Tochter Ihren frommen händen übergab. Rie batte meine Tochter mich anders als in jener Verkleidung gesehen, nie geahnt, daß ich ihr mehr sen als eine wohlwollende Freundin ihrer Pflegeeltern, denen mein wahrer Name und Stand ebenfalls unbekannt war. Ungegründete Furcht, von Ihnen, hochwürdige Frau, erkannt zu werden, legte mir damals den peinlichsten Zwang auf; in meiner Angst bedachte ich nicht, daß Sie, nach einer Trennung von so vielen Jahren,

die Züge der, als Sie uns verließen, taum achtjährigen Lucie, unmöglich in der unbekannten Bürgeröfeau, die vor Ihnen ftand, wieder erkennen
könnten. Agnes, hast du mich denn wirklich ganz vergessen? Erinnerst du dich nicht mehr deiner Rusine, die wenige Jahre, nachdem du von der Welt dich geschieden, noch an der Gränze der Rind, heit dem Duc de Joup vermählt ward?"

Dief gerübet ichloß Die Aebtissin Die wiedergefundene Bermandtin in Die Arme, Die ihr Die, in diefem Augenblick ichmerglich fuße Entbedung gemabrte, bag das Rind ihres Bergens auch burch Die Banbe bes Blutes recht eigentlich ju ibr gebore. Damals, als fie von einem innern, unwiderfteblichen Beruf bingeriffen, fich dem geiftlichen Stande weibte, mar Lucie noch ein Rind, bas fie. unerachtet es weit junger war als fie felbft, berslich lieb batte, aber bald nachber völlig aus bem Befichte verlor. Rad ber, wenige Sabre frates erfolgten, glangenden Beirath ber febr jungen Lucie, batte fie nur felten von ber Erifteng ibret, mitten im Glange bes hofes lebenben Bermandtin etwas vernommen, Die fich ihrer gar nicht mehr ju erinnern ichien. Gie mußte, daß die Dufcheffe

von Joup meistentheils in Paris, in Pracht und Ansehen lebe, und daß sie Mutter eines einzigen Lindes, eines Sohnes sep, der einst der Erbe unermestlicher Reichthümer werden sollte, die von mehreren Seitenlinien der Familie ihm zufallen mußten, und den seine Eltern so unaussprechlich liebten, daß diese übertriebene Liebe ihnen von Bernünftigen wirklich zum Vorwurf gemacht wurde; doch weiter gingen ihre Nachrichten nicht.

Rebn Rabre lang mar biefer Gobn bas eine alas Rind feiner, wirtlich Abgötterei mit ihm treibenden Eltern geblieben, ber einzige Begenftand ibrer Liebe und ibrer Plane für eine, burch ibre Bobe Schwindel erregenden Aufunft. Der auf Geburt, Rang und Reichthum flolge Bater, Dachte . nur darauf immer mehr ber Gludeguter für biefen einzigen Sohn anzuhäufen, um ihn bereinft auf bem Gipfel menichlicher Broffe, vielleicht bem Throne nabe ju feben; fcon mabnte er im Geifte, im Laufe ben Beiten fein uraltes, ebles Geschlecht an Glang und Macht über alle die Familien boch empor ragen ju feben, Die jest neben ber feinen berühmt maren; als gang unerwartet, nach fo vielen außer diesem einzigen Sohne Linderlos verleb-XXIII. 10

Digitized by Google

ten Jahren, feine Gemablin ibn mit ber Rach. richt überraschte, baf fie jum zweitenmale Mutter werden folle. Der buntle, arbeitfame Burger, ber landmann in feiner armen Butte, ber unter Dube und Gorge Die Rinder ernabrt, Die Bott ibm fcon fchenfte, freuet fich bennoch ber Boffnung, Die Babl berfelben vermehrt ju feben. Aber im Gebrange bes größeren Lebens muß auch dieses rein menschliche Gefühl nur ju oft webft fo vielen andern, erfterben. Der mit fo vielen Baben bes Gludis überfchwenglich reich gefegnete Duc, fab mit innerm Bagen biefer nabenden hoffnung entgegen, ale brobe fie ben Bobiftand feines Baufes auf immer ju gerftoren; er theilte biefes Be-· fühl feiner Gemablin mit, die, nicht minder als er felbft, mit übertriebener Minder gartlichfeit an ihrem Erfigebornen bing. Es ward ibm leicht, ibr begreiflich ju machen, wie febr bas Dafenn eines zweiten nachgebornen Rindes, die großen Erwartungen bes fcon lebenben beeintrachtigen muffe; beide tamen bald babin, die Geburt bef. felben als ein Unrecht an dem über alles geliebten Sobne gu betrachten, und endlich gelobten fie einander in einer fcmeren, dunkeln Stunde : bas kunftige Dasehn des noch Ungebornen mit dem tiefften Schleier des Geheimnisses zu decken; keine lebende Seele sollte darum wissen, selbst nicht der einzige Bruder des Herzogs, der selbst früher, aus Rücksicht für seinen ältern Bruder, das Maltheser-Arenz hatte annehmen muffen, und dessen edle Seele nimmermehr einer solchen ungerechten That wurde beigestimmt haben.

Alles wurde glüdlich vollbracht, wie fie es unter einander verabredet batten. In ber fernen Provence, unter fremdem Ramen, in Umgebungen, Die feine Spur bes Ranges und Reichthums ihrer Mutter burchblicken ließen , wurde Claire geboren, und ber Pflege rechtlicher wohlhabender Candleute übergeben, welche fie für das Rind einer unerlaubten Liebe bielten. Cobald ihre febr traftige Gefundheit es erlaubte, eilte bie Dufcheffe ju ihrem Bemable jurud, um jebem möglichen Berbacht juborgutommen, und tiefer war boch erfreut, daß tas Rind nur eine Tochter fen, teren Erifteng im Duntel irgend eines Rlofters febr leicht auf immer verborgen bleiben tonnte. Balb batte er die arme fleine Claire ganglich vergeffen, und widmete eifriger als je, alle seine Sorge

und Liebe dem Sohne; doch anders war es mit der Rutter. Ihr weicheres Herz mahnte sie oft an ihr entferntes verstoßnes Rind, und ihr Gesmahl mußte ihr sogar erlauben, es einigemal in sie untenntlich machender Berkleidung zu besuchen, wenn er sie nicht in trübe Schwermuth versinken lassen wollte, die sie leicht hätte dahin bringen können, das wichtige Geheimnis wenigstens ihrem Beichtvater zu bekennen.

Die kleine Claire wuchs indessen in ländlicher Einfacheit frisch und frohlich heran. Als sie eben ihr sechstes Jahr vollenden sollte, erinnerte ihr herzloser Vater sich wieder ihrer, aber nur um darauf zu bestehen, daß sie jeht einem Rloster übergeben würde, um sich bei Zeiten an den ihr ausgedrungnen Beruf zu gewöhnen. Die Mutter tonnte ihm ihre Beistimmung dazu nicht versagen; selbst wenn sie in trüben Stunden der begangnen That reuevoll gedachte, schauderte sie dennoch vor dem Gedanten zurück, den Spott der Welt, die entehrenden Muthmaasiungen ertragen zu müssen, welche die Entdeckung von Clairens Geburt unausbleiblich nach sich ziehen würde; auch tröstete sie stund badurch,

daß sie ihr Kind ihm weihe, mit ihrer dunkeln That versöhnen zu können; aber sie bestand nun auch ihrerseits sest darauf, es selbst, abermals in der schon ofter gebrauchten Berkleidung, an den Ort seiner Bestimmung zu bringen, um gewiß zu seyn, daß es treuen liebevollen Händen übergeben werde. Aus ihren frühesten Erinnerungen trat das Bild der Aebtissin von Pareclet vor ihren innern Sinn. An ihr hatte sie selbst als Kind mit großer Liebe gehangen, sie zog mit vieler Borsicht Erkundigungen ein, die ihr alle das Tresslichste und Edelste von der hochwürdigen Mutter verkündeten, und beschloß nun alles daran zu sehen, um ihr Kind diesen und keinen andern Händen zu übergeben.

Die Ausführung dieses Planes gelang, und die Düschesse kehrte mit beruhigtem Gemüthe zu ihrem Gemahl zurück; denn Clairens Zukunft schien ihr jest sicher gestellt, und war, wie sie es ausah, nicht härter als die unzähliger Töchter nicht minder edler Hänser, die damals oft aus ähnlichen Rücksichen, um den Glanz der Familie auf einen einzigen Punkt zusammenzuziehen, sich dem Kloserleben widmen mußten. Auch hatte sie

durch die, in den Sanden ihrer edlen Verwandtin niedergelegte Summe, für eine Aussteuer der fünftigen Ronne gesorgt, welche Clairens Aufnahme jedem Rloster wünschenswerth machen mußte, im Fall, daß es ihr späterhin nicht gesiele, in Pareclet zu bleiben.

Die Liebe ju bem Sohn, ber fest in frifcher, blubender Jugend mit fedem Tage feiner völligen Entwickelung fich naberte, gewann in ihrem Bemuthe wieder bie Oberhand über Reue und Schmerz. Un die Aebtiffin ju fchreiben, oder anf andre Beife nach ihrer Tochter fich zu erfuntigen, magte fie nicht; bas Bewuftfenn, ein Unrecht verbergen gu muffen, macht bas menschliche Gemuth feige und verjagt, ein Schatten ift genug, um es in Gurcht und Angft ju verfegen, und bie Dufcheffe fcheute fich vor febem Schritte, ber auch nur auf bie ente ferntefte Beife fle batte in Die Gefahr bringen tonnen, ben leifeffen Argwohn gegen fie ju erregen. So lebte fie benn bin in Pracht und Berrlichfeit, und immer fleigender Liebe ju ihrem Sohne. Un Claire wurde nicht mehr gedacht, ober gefchah es einmal, fo war es mit ber feften Ueberzeugung, fich über ibr Schickfal vollig beruhigen ju tonnen.

Die Sobre vergingen, Clairens Bruber marb im Laufe berfelben alles was feine Eltern nur minichen burften; bie lachentsten, glanzenblien Musfichten für feine Aufunft eröffneten fich ibm von allen Seiten, manche feiner iconften Doffnungen maren icon in die Birtlichfeit getreten, feine por Freude berau'chten Eltern gebachten ber ver-Roffenen Claire taum mehr, boch mit leifem, unborbarem Schritt folich bie furchtbare Remefis auf ber Bahn ihres Triumphes ihnen nach, bis jum Mugenblid . wo fie mit einem einzigen Schlage alle ibre ehrgeizigen Plane in Trummern gufam. menbrechen lieft. Der Gobn batte icon gum Lieb. linge bes Reniges fich aufgeschwungen. ber feine Gegenwart feinen Augenblid miffen wollte; er begleitete feinen Gebieter auch nach Fontainebleau, pog bort, bei einer Jagdpartbie eine leichte Ertaltung fich ju, die bald in eine jener Brufbentgundungen überging, welche in Frantreich fo leicht tottlich werden, und alle hoffnungen, benen feine Eltern ihr ganges leben geopfert batten, fanten mit then in fein frubes Grab.

Berzweiflung, Reue, bange Sorge um bas Geschief ber verflognen Tochter, ergriffen jest bie

im Glück verharteten Gemüther. Der Vater überlebte den Liebling nur wenige Tage, er flarb am gebrochnen Herzen, nachdem er noch auf dem Todesbette seinem Bruder, dem Maltheser-Mitter, das Dasen der Tochter entdeckt, und ihn beschworen hatte, lehtre eilends aus Pareclet abzuholen, um sie in alle ihre, in seinem Testament zugesicherte, so lange vorenthaltne Rechte einzusehen. In diesem lehten Willen erklärte er sie für seine einzige Erdin, und brachte alle Zeugnisse herbei, die nöthig waren, um die Rechtmäßigkeit ihrer Ansprüche und ihrer edlen Geburt auf das Bündigste zu beweisen,

Der Herzog ftarb, und seine Gemahlin ließ sich nicht abhalten den Komthur nach Pareclet zu begleiten, wo sie in jedem Fall ihr Wittwensahr zuzubringen beschloß. Bange Uhnungen in hinsicht auf ihre Tochter, trieben sie an, ohne Schonung ihrer Kräfte, unaufhaltsam vorwärts zu eilen. Schon in ziemlicher Entfernung von Pareclet bezegenete sie ganzen Schaaren von Landleuten, die ebenfalls dorthin zogen, um dem Proses einer Novize beizuwohnen, die am folgenden Tage das unaussischiche Gelübde ablegen sollte. Eine furchtbare Ungst ergriff die Reisenden bei dieser Nachricht,

Re Reigerte fich faft jur Berzweiflung, als mannich. faltige Sinberniffe ihnen in ben Beg traten, welche Die fchnelle Fortfegung ihrer Reife verbinberten. Schoff batte bie feierliche Bandlung begonnen, alles war in der Rirche verfammelt, als fie bor bem Rlofter anlangten. Bon bem Bachter am Gingange beffelben, bernahmen fie ben Ramen ber Rovige; Die Dufcheffe ertannte in foldem ben, welchen fie ihrer Tochter gegeben batte, ihre Rniee brachen unter ihr gufammen, fie war nicht im Stande bem Romthur ju folgen, ber in biefem Augenblick nichts anders bedachte, als wie es ihm gelingen fonne . in die Kirche ju gelangen. - Unaufhaltsam brang er vorwärts, von der hoffnung eines noch möglis den glücklichen Ausganges getrieben, und mare bennoch ju fpat gefommen, hatte nicht Blanchefort frevlendes Beginnen Die beilige Beremonie geftort.

Mit in Thränen schwimmenden Augen, mit einem von Freude und Schmerz gleich bewegten Derzen, hörte die Aebtissin das lange Bekenntnis ihrer eben so reuigen als schuldbelasteten Verwandtin an. Der Bischoff und der Komthur waren inzwischen zu den Frauen ins Zimmer getreten, und letterer half der Duschesse ein Bekenntnis

٠

abzulegen, das ganz deutlich auszusprechen ihr oft sehr schwer ward. Alle vereinten sich in den im nigsten Bunschen für Clairens Genesung; von Biertelstunde gu Biertelstunde erhielt man Rackeicht von der geliebten Auenken; ihr Justand war noch der nämliche, ohne sich zum Bessern oder Schlimmern zu neigen, und die Düschesse ließ sich endlich bewegen einige Stunden Aube sich zu gewähren, um mit erneuten Kräften der Pflege ihrer Tochter sich dann weihen zu können.

"Ach!" seufzte die Aebtiffin, sobold die Düsscheffe das Zimmer verlassen, und sie mit den beiden Mannern allein war: "Ach, wenn Sott auch unser brünftiges Fleben um die Rettung des geliebten Kindes erhören sollte! Wenn er sogar in diesem Augenblick eines Wunders uns würdigte, und Clairen in blübender Gesundheit vor uns hinstellte, sie ist dennoch der Welt verloren, sie muß dennoch mit jest zwiefach widerstrebendem Gemüth, ohne allen innern Beruf dazu, den Schleier wählen; oder an der Seite eines Ungesheuers elend sehn. Jener Rasende, der die beie lige Handlung unterbrach und Clairen bis zum Tode erschreckte, ist kein Wahnsinniger, wie alle

glaubten; er ift ihr Gemahl, ihr wirklich forme lich, wenn gleich: heintlich, wach bem beilbaen Bebrauche umfrer Rinche angetranter Bemabl . ber früber fie gwain verlengnate, jest aber, be fie vom Glude fo begunftigt ta febt, feine Recite an fie geltend machen, und nimmermehr gufgeben wird. Rur die Macht ber beiligen Rirche, Die fie ibm verband, vermag es die Unglückliche von ihm wieder zu befreien , und fein Betragen genen We bat ibr bas Recht verlieben, biefes ju fordern; aber felbft burch eine auf biefe Beife ausgefprochne Scheidung, tann bie Rette nur verlängert werben, die fie an ibn bindet; nach ten Grundfagen unferer Religion bleibt bas Saframent ber beiligen Che in voller Rraft, bis an bas Grab; und bie einzige Ruflucht ber armen Clatte Die Duntelbeit eines Rlofters, für bie fie fo wenig fich eignet!"

Aufmerksam, mit innigster Theilnahme, vernahmen jest der Komthur und der Bischoff von
den Lippen der Arbeitstin, eine klare und umftändliche Darftellung von Clairens bischerigem trüben
Geschiel. "Hochwürdige Mutter," sprach der
Komthur, nachdem sie ihren Bericht geendet hatte,
"legen Sie getrost und sesten Glaubens das ser-

nere Gefchict: unfres geliebten Rinbes in Gottes Banbe, ber flets bie Uniquib beschütt; mich aber feben Sie hier, in hinficht auf meine Richte, als beffen: Stellvertreter an; benn mir, ihrem Bormunbe, ihrem nachften Bermanbten, liegt es jest ab. alle Villichten eines Baters gegen fie zu erfüllen, die mein ungludlicher Bruber leiber au lange verabsäumte; Gott und Ihnen, ehrwürdige Frau, und diefem frommen Pralaten, gelobe ich, fie treulich und forgfam ju erfüllen. Schon meine Ritterpflicht verbindet mich, burch einen theuern Gib, unfculbig Bedrangten beigufteben, und fie por Unbill und Mithandlung ju beschüten. Gorgen Sie nur bafür, baf Claire balb wieber genefe, und gebenten Sie meiner por Gott, in Ihrem frommen Gebete."

Mit diesen Worten entfernte er sich, denn die Stunde war gekommen, in welcher die Klosterpforte täglich verschlossen wurde; und auch der Bischoff begleitete ihn, nachdem er der Aebtissen seinen Segen und die Zusicherung gegeben, daß auch er die Kranke in sein andächtiges Gebet einschließen werde; die Aebtissen aber bereitete sich die Racht an der Seite ihres Pflegekindes zu verwachen.

Claire schwantte mehrere Tage lang, in bumpfer Unbewuficheit swifchen Leben und Steeben.

Juweilen schienen lichte Tedume an ihrem, von Austen gefesselten Geist vorüber zu schweben, und das Bild der wiederzefundenen Mutter ihr vorzufähren, deven laute Rlagen wahrscheinlich durch die Betäubung hindurch geklungen waren, die für alles andre sie gefähllos machte.

Die Duschesse saß von ihr anzertrennlich an ihrem Bette, zählte und belauschte in ängstlicher Spannung seben ihrer Athemzüge, bis endlich die Krante zu hellerem Bewusttseyn erwachte, und der Arzt der Mutter gebot, sich in größter Entfernung von ihr verborgen zu halten, weil sede, auch die freudigste Gemüthserschütterung, ihr noch immer Gesahr drobe.

Claire erholte sich sehr langsam, Wochen vergingen, sie hatte schon längst ihre Mutter kennen und lieben gelernt, ohne zu ahnen, in welchem Berhältniß sie zu ihr stehe, ehe der Arzt der Aebtissin erlandte, die lange berbei gesehnte Entdeckung zu wagen. Und als dieses endlich mit der größten Vorsicht vollkracht ward, so wäre Claire dennoch beinahe an den Rand des Grabes wieder

badurch zurückgeschleudert worder, so gewaltsam bewegte sie die unter taufend Thräuen ausgessprechne Rene der Mutter. Claire fühlte und dachte nur das überschwengliche Glück, eine Mutter zu haben, nicht nurhr einsam und fast namenlos in der Reihe der Wefen dazustehen, und werweit entfernt sich darüber zu bellägen, daß man es so lange ihr entzogen.

In der unendlichen Freude dieses großen überwältigenden Moments vergaß sie die ganze Welt, alles was sie gelitten, alles was ihr noch drohte; erst als die heftige Bewegung ihres Gemuths zu verklingen begann, und die Mutter es wagte; leife und vorsichtig die Aussicht auf eine freudige Jutunft ihr eröffnen zu wollen, erst dann stieg die Erinnerung an Blanchefort, gleich einem drohenden Gespenst, vor ihr auf.

"Bergebens, alles vergebens!" rief Claire erbleichend, "vergebens zeigt sich mir das Glück in lächelnder, alle meine Zugendträume überstrahlender Gestalt! Eiferne nie zu lösende Bande fesseln mich auf immer, nur diese heiligen Mauern oder das Erab, können dem höchsen Elende mich entziehen!"

"Claire, geliebte Tochter, " ermfeberte bie Mebtiffin, und folog fe mutterlich an ihr Bert. "wie gern möchte ich beiner schonen! Dein mube geweintes Muge nur nach und nach an bie gang umgewandelte Geftoltung beines Lebens gewöhnen. Damit Die ungewohnte Belle, in ber es bir entgegen leuchtet, bich nicht blenbe und erfdrede, und toch fuble ich, bag bie jartefte Schonung bier Graufamteit ware. Rimm alle beine Rraft aufammen, meine Tochter, fo manuichfache, einander widerftreitende Gefühle auch, bei bem mit ich noch ferner bir ju verfünden babe, in bir auf-Reben mogen, vernimm es mit ber Saffung, bie bu fo oft in tiefem Leiten geubt, bag, vielleicht fcon in diefem Augenblick, beine fcweren Leiben gelofet find, Graf Blanchefort ift . . . "

"Er ift todt!" rief Claire erbebend.

"So ift es, "fprach leife die Aebtiffin. "Er fiel im gerechten Zweitampf, der hier wohl ein Bottesgericht genannt werden darf, zu welchem dein ebler Oheim ihn forderte; " feste fie nach einigem Schweigen hinzu.

"Um meinetwillen, von meinem nachsten Ber, wandten, ward er aus bem leben geftoffen, um

meinetwillen, belaftet mit allen feinen Sünden, vor den Thron des ewigen Richters gestellt,"
jammerte Claire von bangen Schaudern ergriffen.

"Dein Rind, nicht um beinetwillen allein, " erwiederte Die Aebtiffin mit hobem Ernft in Stimme und Blid. "Bage es nicht die verborgnen Wege bes Allmächtigen tabeln zu wollen, ber zu rechter Reit ben Racber fandte; einen, ber icon, ebe er von beinem Dafen wußte, burch Ritterpflicht und einen theuern Gid verbunden war, überall, 190 es que fen, Tugend, Unichuld und Chre au fcuten, und ihre Beleidiger jur Rechenfchaft ju gieben. Blanchefort fiel, fcwer, aber nicht todtlich verwundet, von der Hand des Romthurs; er ware gerettet worden, batte er ben Warnungen feines Arates folgen wollen . nur feine ungeban-Digte Leibenfchaftlichkeit, Die Bildbeit bes eignen Gemuthe bat ihn getodtet. Doch lebte er noch lange genug, um in feinen letten Stunden, unter bem Bufpruch eines frommen Geiftlichen, jur innigen Reue über feine Bergehungen ju gelangen, und nicht gang hoffaungelos hinüber zu geben. Bas er thun tonnte, um biefe wieder gut ju machen , bat er gethan. In Gegenwart bes Beiftlichen und beines Oheims, hat er formlich beine Rechte anerkannt und dich als seine Gemahlin jur Erbin seiner Güter eingesest. Reuevoll starb er in den Armen beines Oheims, dein Name war sein lestes Wort, deines Oheims Versicherung, daß deine Vergebung ihm in der Ewigkeit nachs solgen werde, sein lester Trost. Er ruhe in Frieden, während wir an seinem Grabe für das Peil seiner unsterblichen Seele beten."

Blanchefort selbst hatte, aus eignem Antrieb, in seinen letten Stunden dafür gesorgt, alle unangenehme Folgen abzuwenden, die sein Tod für den Komthur hätte nach sich ziehen können, und dieser war demnach sogleich nach Paris gegangen, um vom Könige Clairens Anerkennung als Tockter des Herzogs von Joun und Wittwe des Grassen Blanchefort zu erlangen. Er erreichte sehr dalb diesen Zweck, da er alle dazu nothwendigen Beglaubigungen zur Hand hatte, aber er kehrte nicht nach Pareclet zurück, weil er fühlte, daß bei aller Dankbarkeit, die Claire ihm schuldig war, sein Andlick sie dennoch schwerzlich berühren müsse. Das Grab unsere Feinde und Berfolger nimmt XXIII.

jede von ihnen erlittne Unbill mit ihnen zugleich in seinem dunkeln Schoose auf, und der plösliche Tod eines uns früher nah' verbundnen Wesens, habe es auch lebend noch so hassenswerth sich gezigt, wird dennoch jedes reine, weichgeschaffne Gemuth zu schwerzlicher Trauer stimmen, besonders wenn es, wie dieses Clairens Fall war, sich selbst als die veranlassende Ursache desselben der trachten muß.

In frischer neu erblühter Jugend, verließ Claire an der Hand ihrer Mutter die stille Wohnung ihrer früheren Zeit. Sie sah Paris wieder, mit ganz andern Aussichten, in einer ganz verschiednen Stellung, als da sie vor zwei Jahren es zum erstenmal betrat, aber auch mit ganz andern Wünschen und Gefühlen. Die Freuden, der Glanz, die Pracht, die von allen Seiten sie umgaben, derauschten sie nicht mehr; sie vergaß nie, daß ihr Glück auf den Gräbern derer erbaut sep, die ihr am nächsten flanden; obgleich sie früher verschmäht hatten sie anzuerkennen. Un der Seite ihrer Mutter weihte sie ihrem Andenken und den überstandnen Leiden manche stille wehmuthige Stunde, in denen sie lernte das Leben von sei-

ner ernsteren Seite zu betrachten, und schimmernde vergängliche Freuden nicht höher zu stellen als sie es werth sind. Der erste Anblick des Komethurs, der sich jest ihr näherts, erschütterte sie von neuem; aber bald lernte sie als ihren zweiten Vater ihn ehren, und den trenen sichern Freund in ihm erkennen, der bei jeder Wendung ihres Lebens, eine leitende Hand und eine feste Stuhe ihr bot.

Er war es, der nach kurzer Zeit ihr von neuem den noch immer heißgeliebten Montandan wieder zuführte. Rach den letten flüumischen Erlebnissen, die ihrem genzen Dasenn eine andre Wendung gaben, hatte das ihm eigne Zahrtgefühl ihn abgehalten sich ihr zu nähern, so lange ihr und ihrer Nutter Trauerjahr sie in Pareclet sest hielt. Doch jest wagte er von neuem, um sie zu werden, seine beispiellose Liebe und Treue erhielten bald darauf den längst ersehnten und verdienten Lohn, und nie beschien die Sonne ein glücklicheres Paar, als Claire und Montandan, als sie am Altare, begleitet von Freunden und Verwandten, den Bund ewiger Liebe und Treue mit einander schlossen.

Die Erbschaft bes Grafen Blanchefort hatte

Claire fogleich an beffen nächste Berwandte wie. ber abgetreten; ihr Gefühl murbe ibe nicht ertaubt baben anders ju bandeln, felbft wenn fie vom Glud weniger begunftigt gewesen ware, und Montauban fühlte auch in biefer Binficht eben fo wie fie felbft. Balb nach ihrer Bermablung bezogen Beibe, begleitet von Clairens Mutter und Dheim, eines ihrer Guter, in einer ber iconften Begenden Franfreichs. Dort, unter einem milben iconen himmel, führten fie bis ins fpatefte Alter ein gludliches und begludendes leben. Der Blang und die Freuden des Sofes gogen fie nur felten nach Paris, aber allfährlich wallfahrteten fie nach Pareclet ju ber geliebten mutterlichen Freundin, bis diefe lebensmude jur ewigen Rube einging.

Der Schnee.

Nie bat es wohl ein im Aeußern fich ungleiches tes Paar gegeben, als ber Graf von Strablenfels und feine Gemablin Coleftine. Strenger Ernft, an Migmuth grangende Relancholie, fprachen aus ben gwar regelmäßigen aber umdufterten Bugen bes Erfteren. Man fab es ihm an, baß einft ein großer Schmerz vernichtend burch fein Leben gegangen fenn mußte; feine gange Erfcheinung trug unverkennbare Opmren früherer Leiden; und wer jum erften Male ihm nabte, empfand jene an Chrfurcht grangende Scheu, welche uns ftets ein vom Unglück schwer Getroffener einflößt, ber verftummend durch die Belt geht, ohne weder ihr Mitleid noch ihre Bulfe in Anspruch nehmen zu wollen. Der Graf hatte bas vierzigste Jahr taum überschritten, aber seine langen vor ber Beit gebleichten Locken gaben ihm bas. Anfeben eines dem Greifenalter Rabenden; nur wenn im beleb. teren Gefprache fein buntles Auge feurig auf. bligte, die schlante gebeugte Gestalt sich höher emporrichtete, ein mildes Lächeln die scharf bezeichneten Lippen momentan umspielte, nur dann erst erkannte man in ihm den, noch in voller Rraft des reiferen Mannesalters Stehenden, und fühlte, ungeachtet seiner anscheinenden Schrossheit, sich unwiesestehlich zu ihm hingezogen.

Grafin Colestine, Die Suld und Lieblichfeit felbit; war von Allem biefem gerade bas Biberfpiel. Obgleich fie bereits dem Sommer bes frauenlebens zu naben begann, fo blübte fie bennoch in jugenblicher Frifche unerfunftelter Unmuth . als ware ber-Frühling beffelben ibr eben erft aufgegangen. Sie war weniggens gebn bis zwölf Jahre junger, als ibr frub gealteter Bemabl; boch wer, obne fie au tennen, an ber Seite beffelben fie erblickte, ber mußte glauben, in bem ungleichen Paare Bater und Tochter ju feben; fo fcbroff erfchien ber Abstand zwischen ben Beiben. Der glangende Standpunft, auf ben bas Gluck bie fcone Frau gestellt, gab ibr nicht allein ben Berricherftab ber Mode in die Bande; die feltnen Geben bes Rorpers wie bes Geiftes, mit benen bie Ratur fie überschwenglich reich ausgestattet batte, machten

auch aller Bergen ihr ju eigen. Auf jebem Schritte folgte ibr ungehenchelte Bewunderung. Coleftine fab. baß fie gefiel, und fie freute fich beffen mit gutmutbiger Freude; aber bie ungefuchte Raturlichteit ihres Wefens, ihre anspruchlose Freundlich. feit, beschwichtigten nebenbei die Gemuther berer Die fie wohl batten beneiben tonnen, und wirften ihr bei ihnen Bergeibung ihrer Liebenswürdigfeit and. Sie bing mit inniger Treue und unerheudelter Liebe an ihrem Gemahl, ohne weber mit biefem ihr gang natürlich scheinenben Gefühle prunten, noch es verbergen ju wollen. Diefes Betragen erwarb ibr bie Dochachtung ber Beffern, am Bofe wie in der Stadt, und fo tonnte es ber fchonen Frau gelingen, in einer anscheinend gefährliden Lage volltommen forglos und ficher ihren bei teen Gang burch bas leben ju geben, ohne baß vor der Welt je der kleinste Matel an ihrem Rufe batte haften mögen.

Daß die Gräfin Colestine zuweilen recht gern in den Leuchtenden Zirkeln der großen Welt herum-flatterte, deren schönste Zierde sie war, bedarf wohl teiner besondern Erwähnung; auch war ihr auch wahl weit von dem Gedanken entfernt, sie und

fich felbit bem gefelligen leben gang entziehen an wollen. Seine Stellung in ber Refibeng, in ber er vor einigen Monaten als Gefandter einer groden auswärtigen Macht aufgetreten war, erlaubte dieses obnebin nicht; aber er war bennoch bes lauten zwecklofen Alltagtreibens von Bergen mude, das er lange Jahre hindurch bis jum Ueberdruffe batte mitmachen muffen. Der bedeutende Boffen. melden er jest befleibete, fchien überbief eine überlegte Auswahl seines näheren Umganges zu bedingen; und so hatte er bei seiner Unfunft in der Residenz seine junge Gemablin mit leichter Dube babin vermocht, fich nur bann außer ihrem Daufe in Gefellichaften ju zeigen, wenn ihr Rang biefes durchaus erforberlich machte. Die übrigen Abende brachte die Grafin in ihrem gimmer ju, in welchem gewöhnlich, ein von dem Grafen ein für allemal eingeladener Rreis geistreicher und liebenswürdiger Manner und Frauen, fich um fie versammelte. Graf Strahlenfels felbft erfchien bald früher, bald fpater in der Gefellschaft, je nachdem feine Geschäfte ibm biefes erlaubten, boch Mogte er nie gang aus ihr wegzubieiben. Oft .nahm er heitern Antheil an der allgemeinen Unterhaltung, juweilen aber fag er auch fcmeigend ba, trub' und in fich verfentt. Coleftine aber mat immer die Seele des freundlichen Bereins, in weldem ohne Rudficht auf Rang, Stand ober Geburt, jedet nur fur bas galt was er eigentlich war. Die Ungabl ihrer Gafte war indeffen nur felten bebeutend; Manche, die Anfangs zu diefen gebort batten, waren nach und nach von felbst weggeblieben, weil fie fühlen mochten, daß fie in diefen Birtel nicht paften; Mehrere fiellten nur von Beit ju Beit, gleichsam aus Boflichfeit fich ein, doch ein tleiner Musichuf ber Befellichaft pflegte an feinem bee ihr geweihten Abende ju fehlen. Diefer versammelte fic auch eines Abends, wenn gleich fpater als gewöhnlich, nach bem giemlich fruh beendeten Schaufpiel, benn ein neues Trauerfpiel, von wel. dem schon Monate vorher viel gesprochen worden war, batte alle Belt in bas Theater gezogen. Rur Coleftine war babeim geblieben, um mit ihrem, fonft gewöhnlich mit Geschäften überhauf. ten Gemahl, ein Paar feltne Freiftunden in ungeftortem Belfammenfenn ju verleben. Ein foldes allein bei einander Bleiben war Beiden etwas Seltnes, und fie pflegten fich beffen zu freuen,

als mare es ein Wiederfinden nach langer Tremnung.

Die Sauptunterhaltung ber Gefellichaft, brebte an diefem Abend fich anfangs nur um bas neue Trauersviel, Die, welche es nicht gesehen, wunfchten au erfahren wie es bamit abgelaufen fen, und die, welche im Theater gewesen waren, freuten fich davon Bericht abflatten ju tonnen. Das . Stud war gefallen, tief, tief gefallen, obne Soffnung fich jemals wieder erbeben zu tonnen, und jeder beeiferte fich auf feine Beife ju ertlaren, warum die Tragodie ein fo flägliches Ende batte nehmen muffen. Ginige bebaupteten , daß Riemand an bem wirflich rührenden Beschick bes liebenben Pagres in berfelben batte Untheil nehmen tonnen, weil bes Nammerne und Bebflagene barüber zu viel gewesen feb. Andere flagten bie in ber Erposition des Studes herrschende Berworrenheit, als die Ursache von dem Falle besselben an, weil Diefe es dem größern Theil bes Publitums fcwer gemacht babe , au begreifen, worüber benn eigent, lich so gewaltig lamentirt werde. Alle aber tamen barin mit einander überein : bie burch fünf Atte bindurch ausgesponnene Anlage von Abnungen zu tadeln, die doch am Ende zu wenig ober gar nichts geführt habe. Das alte, viel besprochene und nie erschöpfte Thema von Ahnungen, und Allem was mit diesen im Jusammenhange steht, kam darüber abermals zur Sprache; wie gewöhnlich ward über die Möglichkeit und Unmöglichkeit solcher Erscheinungen, viel herüber und hinüber disputirt, das Geschick des unseligen Dichters und seiner noch unseligern Tragödie, wurde endlich ganz außer Acht gelassen, die Wogen des Gesprächs schlugen hoch über beide zusammen, beide wurden unter diesen begraben, und zuleht dachte Niemand weiter daran, daß sie es gewesen wären, deren tiese Fall diese lebendige Bewegung eigentlich veranlaßt habe.

Eine der aufmerksamsten Zuhörerinnen bei diefer neuen Wendung des Gespräche, war die kleine,
dem Anscheine nach kaum zwölfjährige Lili; ein
zartes seelenvolles Geschöpf, weiß wie eine Lilie,
schlant wie eine junge Birke, mit langen glänzend schwarzen Flechten und großen braunen Augen, eine durchaus fremdartige Erscheinung, die
gar nicht in die sie umgebende Welt zu gehören
schien. Gine eigne Art blöder Scheu hemmte

nicht nur die forperliche Gewandtheit diefer, bem Anseben nach feberleichten Gefalt, fie ichien auch eine labmende Gewalt über bas Sprachvermogen ber ermen Lili ju üben. Gelten gelang es ibr, ben rechten Ausdruck für bas was fie fagen wollte su finden, es war, als verftehe fie nicht mit ber Sprache umzugeben, und fie verlette mit ihren Borten oft die, welche ihr lieb waren und fogar fich felbft, wie mit frembartigen Baffen, beren Gebrauch fie nicht tannte. Doch in bem Reiche der Tone war sie ju Sause, dieses war ibre Belt , in die fie bei jedem innern Schmerze , bei jedem Drange bes außern Lebens fich inftinttartig flüchtete, wie ein Rind ju bem Bergen ber Mutter. Gespielinnen hatte Bili nicht, obgleich alle Rinder ihres Alters Die fie fannten, ihr Liebe entgegen trugen; bas einzige Befen, bem fie mit vollem Vertrauen fich nahen mochte, war ihr Pflegevater, ein alter Maler, eine in ihrer Urt beinahe eben fo feltfame Erscheinung, als fe felbft.

Meister hubert, so hörte er am liebsten nach italienischer Sitte bei seinem Taufnamen sich nens nen, Meister hubert, von Geburt ein Deutscher, war eine lange Reihe von Jahren hindurch in

Stollen einheimisch gewesen, bis die immer mehr überband nehmenden Unruben ibn aus jenem Lande vertrieben, bas Reiner jemals vergeffen tann, ber es einmal fab. Er batte bort viel Bebeutenbes gefchaffen; boch jest mar er alt, fein Muge buntel geworben, die gitternde Sand versagte ibm ben gewohnten Dienft; fein Geift aber wirfte fort in un. geftorter Rlatheit und reger Lebendigfeit. Seine fruberen, von Rennern boch gehaltenen Arbeiten, batten bem Benügsamen zu einer unabhängigen forgenfreien Erifteng verholfen, und feine einzige Freude wie seine einzige Beschäftigung, war fest ber vol lig awanafreie Unterricht einiger junger Schulerinnen, mit benen er täglich verkehrte, und bie dafür mit ächt kindlicher Liebe an ihm hingen. Sie begleiteten ibn auf feinen Spaziergangen, und auch in die Abendgirtel bes Grafen Strablenfels, bei benen er, ein gern gefebener Saft, felten fehlte. Graf Strablenfels nannte die lieben Radden des Runftlere Genien, fie wichen felten von des Alten Geite, und ihre Fragen riffen ben Biel etfahrenen oft ju Ergablungen aus feinem frühern, mannichfaltig bewegten Leben bin, an welchen die gange Befesischaft fich erfreute. Seine juwei.

len fehr feltfam gefügten Worte übten oft eine erschütternde Kraft an seinen Zuhörern aus, und Alle betrachteten mit Liebe und Chrsucht den schönen Sopf des Greises, wenn er, neu belebt von der Erinnerung besserer Tage, im Kreise der blübenden Radchengesichter saß, die still horchend zu ihm emporschauten.

Anch dieses Mal hatte Meister hubert nicht verfehlt, sich wie gewöhnlich mit seinen Genien einzustellen, an dem allgemeinen Gespräche aber wenig Antheil genommen, so lange nur von dem verunglückten Trauerspiel die Rede gewesen war; doch er ward aufmertsamer, als man begann über das Ahnungsvermögen des menschlichen Geistes lebhaft zu kreiten, und mischte sich eudlich in das Gespräch.

"Ahnungen, wie alle Erscheinungen, die uns auf der Erde noch Wandelnde mit der Geisterwelt verbinden, sind nur für den wirklich da, der an sie glaubt," sprach er sehr ernst. "Wer die, ses nicht thut, dem ist der Sinn dafür versagt; des halb kann er nie davon etwas gewahr werden; und darum sollen wir auch nie anders als mit großer Umsicht im Gespräche solche Punkte berüh.

ren. Es gibt Menschen, und ich selbst habe solche gekannt, deren feltsam gesormtes Auge nicht im Stande ift eine Farbe von der andern zu unterscheiden, obgleich fie die Form der Gegenstände eben so deutlich und richtig sehen, als wir Andern. Es wäre doch ein sehr zweckloses Unternehmen, diesen Leuten den Unterschied zwischen roth und grün begreislich machen zu wollen."

"Aber das Auge jemer Leute ift krant, wenigstens fehlerhaft in seinem innern Baue. Wen meinen Sie, Freund Hubert! der hier im Bezug auf das Geisterwesen der Krante sep, der, welcher deffen Einfluß gewahr zu werden glaubt? oder der, welcher von der Existenz deffelben fich nicht zu überzeugen vermag?" fragte der Graf Strahlenfels.

"Mein Gleichnis hinkt wie alle," erwiderte lächelnd der Maler. "Eigentlich, lieber Herr Graf, wollte ich aber nichts weiter damit sagen, als das zwar in diesem, wie in noch ernsteren wichtigeren Fällen, Seder seiner eignen Ueberzeugung leben, aber auch die Derer, welche von seinem Glauben abweichen, unangesochten lassen soll."

"Weister, glaubst du an Ahnungen und Ge-XXIII. 12 spenfter ? " fragte ploglich Eill. Die Umftehenden erwarteten, fichtbar gespannt, bes Malers Antwort auf Diese Frage.

"Ber kann hier sagen: ich glaube! wer, ich glaube nicht!" erwiderte ausweichend ber Maler. "Läuft doch zuweilen in dunkeln undewachten Stunden, dem ungläubigften Bekämpfer der Geisterwelt ein etstalter Schauer über den Rücken hin, und bannt im Finstern ihn fest, mit karrem Blick und angklich laufchendem Ohr."

Elli verftand nicht was er meinte. "Du glaubft alfo nicht an Gefpenfier?" fragte fie noch einmal.

"Kind, laffen wir die Gespenster aus dem Spiel, " erwiederte Meister Pubert, "das ist ein fragenhaftes, unheimliches Wort, das ich weder aussprechen, noch hören mag. Hier war jest von Uhnungen die Rede, und da hat eine sehr traurige Begebenheit, in die ich selbst nur zu sehr mit verslochten war, mich leider zu der Ueberzeugung gebracht, daß wenigstens einige Menschen mit einem ganz eignen Vorgefühle geboren werden, welches wie ein dunkler Faden durch das helle Gewebe ihres Lebens sich zieht, die an das Ende. Eine innere Sewalt treibt einem bestimmten Se-

genstande sie ju, und obgleich ihnen oft heimlich davor graut, mussen sie diesen mit leidenschaftlicher Hast dennoch aufsuchen; bis endlich Zufall oder Schickung, der Lösung des Räthsels ihres Lebens, und oft auch jugleich dem eignen Untergange, sie entgegen führt."

"Das ist ganz natürlich, lieber herr hubert," fprach ein alter kernfester General, "mit solchen Grillen im Ropfe läuft man dem Schickfale so lange nach, bis es am Ende uns richtig trifft."

"Ein solches, auf teine andre Art zu motivi. rendes Nachlaufen, mare aber vielleicht gerade der sicherste Beweis für jenen unwiderstehlichen Drang, deffen der Meister erwähnte; und verdiente vielleicht am ersten, Ahnung genannt zu werden," wandte Graf Strahlenfels ein.

Die Senien des Malers und Kilt hatten inbeffen, eifrig mit einander flüsternd, unter sich Rath gehalten, und bestürmten jest einstimmig den Waler mit Bitten um die Mittheilung der eben exwähnten Begebenheit; denn ihre größte Freude bei diesen Abendgesellschaften war, ihn erzählen zu hören. Eili sprach kein Wort; aber sie ergriff seine Hände und sah, die großen glan.

Digitized by Google

zenden Augen fest auf ihn gerichtet, bittend zu ihm auf. Der größte Theil der Anwesenden pflichtete laut dem Wunsche der Kinder bei, den Viele schon im Stillen gehegt hatten, ohne ihn aussprechen zu mögen; denn der mitunter etwas wunderliche Alte, welchen Alle liebten, war zuweilen sehr leicht zu verlehen.

Meister Hubert schwieg eine Weile und schütztelte nur mit einem ganz eignen Lächein das eisgraue Haupt. Erst als Colestine ihre Bitten mit denen der Kinder vereinigte, gab er nach, und ließ ohne weiteres Widerstreben an seinem gewohnten Plage sich nieder. Die ganze Gesellschaft schloß um ihn einen Kreis, die Kinder setzen sich auf die Seitenlehnen seines Sessels, oder sahen sonst zu, wie sie in seiner nächsten Nähe ein Platchen sinden mochten; Lill knieete auf einem Fußkissen, beide Arme auf die Kniee des geliebten Meisters gelehnt, und sah erwartend zu ihm auf.

"Ich werde erjählen," hob der Maler beis nahe feierlich an und schwieg dann wieder. "Es ist seltsam," sprach er nach einer kleinen Pause, "es ist seltsam, daß ich in diesem Augenblicke in meinem Gemüthe mich unwiderstehlich angeregt fuble. Das Greigniß, von bem ich fprechen will, bier mitzutheilen, und fich boch auch in meinem Banern eine andre Stimme, eine geheime Furcht bagegen erhebt, als burfe ich jener Begebenbeit nirgend, und bier gerade am wenigsten ermabnen. Roch auffallender scheint es mir, daß fie vom erften Tage, an welchem ich biefe gaftfreie Schwelle überschritt, mir unablaffig in furchtbarer Rlarbeit vor Augen schwebt. 3ch tann ohnebin fie nimmer vergeffen, aber gerade bier, in biefen Raumen, muß ich unwillführlich immer und lebhafter als sonft, überall ihrer gedenken, obschon ich nichts sehe was mit ihr im kleinsten Zusammenbange fteben tonnte. Gin unerflarliches Gefühl, bas ich vielleicht wirklich Ahnung nennen sollte. preft in biefem Mugenblicke bie Bruft mir jufammen, es will die Sprache mir hemmen, mir ift ols ftanbe ich im Begriffe, Unbeil ju ftiften , mir werthe Personen ju verlegen, ich verftebe mich felbft nicht, und möchte reden und fcweigen ingleich."

Riemand von den Anwesenden regte fic, fie fühlten fich beschlichen von jenem heimlichen Grauen, bas bei folchen Gelegenheiten so leicht und lieb.

lich fich einzustellen pflegt. Bill , noch bleicher als fonst, fab nach immer voll fehnfüchtiger Erwartung zu bem Maler mit unberwendetem Blide auf.

Du por Allen follteft beute beine ftummen und boch so beredten Augenworte sparen; was ich m eriablen babe, wird biefe flaren Sterne truben und überhaupt Reinen von uns erbeitern . mein Liebchen!" fprach ber Alte, indem er, mit lieb. tofender Sand bem Rinde leicht über Stirn und Muge fuhr. "Der gemuthlichfte Bortrag." feste er, zu der Gesellschaft gewendet, bingu, "der gemutblichfte Bortrag wird nicht vermogen, ben bofen Schlagschatten ju vertreiben, ber jene Begebenheit umdunkelt, und daß ich dieses fühle, ift wahrscheinlich ber Grund, warum ich fest fo ungern baran gebe, fle mitzutheilen; barum bitte ich ernftlich, erlaffen Sie mir lieber mein Berfprechen. Es ift ja in jedem Falle bas Rlugfte, eine Unterhaltung bei Zeiten abzubwechen, die für Riemanden etwas Erfreuliches bringen tann."

"Bu fpåt, viel zu fpåt wollen Sie mit ihrem Schlagschatten uns jest bange machen, " sprach freundlich lächelnd die Gräfin Solestine; "wir fürchten uns vor keinem, sep er noch so dunkel ł

gehalten. Das Licht ist dann um so heller, das, lieber Reister, haben wir ja längst von Ihnen selbst gelernt; darum fangen Sie nur getrost an ju erzählen, Sie mussen es schon um Ihrer selbst willen, Sie hätten ja sonst die ganze Nacht über an jene Begebenheit zu denken, die Sie jest unsterdrücken wollen. Denn wenn das Wort einmal die an den Rand der Lippen gestiegen ist, ohne weiter zu dürfen: so drängt es sich zum Herzen zurück und richtet dort lanter Unfug an."

Mit freundlich überredender Geberde reichte die schöne Frau bei diesen Worten dem Alten die hand, die er mit jugendlichem Feuer an seine Lippen drückte; seine umdüsterten Züge klärten sich auf, und ohne weiteres Zögern, mit immer stelgender Lebendigkeit, begann er die von ihm verlangte Erzählung.

"Daß ich schon vor langer als zwanzig Jahren in Italien lebte, ift Ihnen Allen bekannt,"
sprach der alte Maler. "Ich hielt abwechselnd, bald in Rom, bald in Florenz mich auf, je nachdem die Jahreszeit, oder auch meine Arbeiten dieses nothig machten, deren mir damals mehrere und bedeutende aufgetragen waren. In jenen Tagen, unter jenem glüdlichen, ewig blauen himmel, liebte ich noch unfre Erde, und schmückte sie gern wie ein Kind seine Mutter mit ihren eignen Saben; freudiger bescheint die Sonne jenes Land, sie selbst wird Maler und ordnet stündlich durch den Zauber ihrer Beleuchtung neue Bilder an. Dort, wo der Mensch klarer empfindet, daß er der begünstigte Sohn der Natur und kein armer durch tausend Bedürfnisse gequälter Erdenwurm sep, dort fehlte mir nichts, ich hatte Alles, und fand zulest noch die Krone des Daseyns, einen Freund!"

"Ich selbst ftand damals noch in der vollen Kraft des rüstigen Mannes, mein Freund aber war sehr viele Jahre jünger als ich. Ich liebte ihn deshalb nur um so inniger, denn in ihm sah ich das die ins Tausendsache verschönte Bild meiner eignen Jugend, mir neu erblühen. Geist, Talent, Gemüth, alle ihre herrlichsten Gaben, womit die Natur im Einzelnen ihre Lieblinge schmuckt, hatte sie vereint diesem Jünglinge verliehen, und dazu die göttergleiche Gestalt. Künstler, denen wir begegneten, standen still und sahen staunend meinem Freunde nach; wenn wir Abends durch die abgelegenen Gassen in Rom

manbelten, brachen Beiber und Mabchen, binaeriffen von ihrer füdlichen Lebendigteit, in Bewunderung feiner Schonbeit aus, und fegneten iberlaut ibn und die Mutter, die ibn geboren. Much mir, ber ich boch täglich ibn fab, war oft, als fen eines jener Marmorgebilbe uralter Runft ploblich in bas leben gerufen und schreite auf mich ju; alle Duben, jebe Roth und Sorge ber Erbe vergaß ich über feinen Anblict, aus feber feiner Bewegungen lenchtete ein Strahl unverfiege baren Lebens, aus feinen Augen, aus jebem Buge bes iconen Gefichts; ba war Alles neu und frifc. als fete ber junge Gott ben fcaumenben Rofen. becher ber Freude, jum erften Mal an die blubenden Lippen. Man konnte es fich gar nicht benten , bag er fruber ein Rind gewefen fenn, oder baf er einft altern fonne; er war ein geborner Jüngling, als habe fo wie er ba fand, ein machtiges: Werbe! ibn in bie Welt gerufen und als muffe er nun ewig fo bleiben, gleich jenem Apollo, ber in unverwüftlicher Jugendpracht noch nach Jahrtausenben die Welt entzückt."

"Er liebte auch mich unbeschreiblich, innig, mit aller Rraft feines unverfalschten Gemuths.

Sern arbeitete er unter meiner Leitung, und am Ende hatte ich wohl noch von ihm lernen können, so sicher und kräftig wußte seine Hand den Pinsel zu führen, so schon und scharf sein Auge die sicht, bare Welt aufzusaffen. Ach, daß dieses Alles ihr und mir verloren gehen mußte!" rief der Alte seit schmerzlich verstummend, und verhüllte sein Sesicht mit beiden vorgehaltenen händen.

Tiefe Stille herrschte im Zimmer; endlich nahm Colestine bas Wort, um den zu lebhaft angeregten Greis zu beschwichtigen. "Bie wohlthuend ist das edle Bild Ihres schönen Freundes, lieber Meister; tlar, fast sichtbar mir vor Augen gestellt, erblicke ich in Ihrer Beschreibung das Ideal der frischesten Jugendblüthe; mir ist sogar, als wäre jene hohe Erscheinung mir nicht immer fremd gewesen, und Ihre Worte hallen in meinem Gemüthe nach, wie leises Erinnern an eine halb vergesine Lieblingsmelodie. Wie hieß Ihr Freund?"

"Biltor!" rief der Maler, sich hoch emporrichtend, "Biltor, nur so konnte er heißen, denn ex trat in der Welt wie ein Sieger auf. Er hatte noch einen andern Namen, glaube ich, aber wir nannten ihn immer bei diesem; von Geburt war er ein Deutsicher; aus reichem, vomehmen Beischlecht, aber mit seinem Bater, einem eifrigen Kunstseunde, sehon in früher Jugend nach Rom gezogen, eximerte er sich seines Sebuxtelandes nur dunkel; sein eigentliches Vaterland war und blieb das schöne Italien. In Rom traf ich zum ersten Wale mit ihm zusammen, ein Kennenlernen war das nicht zu nennen, es glich mehr einem Wiedersinden dessen, was wir Beide, in der Kunst wie im Leben, lange und schmerzlich gesucht hatten. Weder er, noch ich konnten uns sogar späterhin deutlich erinnern, wann und unter welchen Umständen wir uns zum erstenmal gesehen hätten, uns war, als wären wir von seher beisammen gewesen."

"Bon einem der Kunst mit Leidenschaft ergebenen Bater erzogen, war mein Viktor auf klassischem Boden, mitten unter den herrlichsten Ueberbleibseln antiker Kunst ausgewachsen. Seine Verbältnisse beengten ihn von keiner Seite, und frei von allen Rebenabsichten, wie nur Wenige es sepn können, war er entschlossen, alle seine Kraft, dem Streben nach der höchsten Meisterschaft in der bildenden Kunst zuzuwenden. Ich war erseben, ibm babei mit Rath beigufteben , obgleich mein eigentliches Runftfach nicht bas Seinige mar. Er batte besonders der Landschaftsmalerei fich zugewenbet . und fein unglaublich fcnelles Fortfcreiten feste nicht nur mich, feinen Freund, fondern auch die damals größten Deifter ju Rom in Erflaunen. Sie liebten Alle ben fcomen munberbaren Jüngling, ber bei fo vielen innern und außern Borgügen fets bescheiben und nachgiebig blieb. Sie halfen ihm gern, wo nur die Belegenheit dazu fich bot, und lobten mit ungeheuchelter Freude feine Berfuche auf ber Babn ber Runft; boch ibm felbft wollte teiner berfelben genügen. Bang andre Bilber, eine gang andre Belt, ale Die, welche ihn in ber Birtlichkeit umgab, fcweb. ten feinem innern Muge vor; Bauberhöhlen von bligenden Repftallen, über welche femargblau. überfaet mit biamautenen Sternbilbern, ber reinfte Mether fich wolbt; ober in glangendem Reife ftarrenbe Balber, brennend in ber icheinbaren Gluth der kalten Rlamme bes Morblichts. Die gespenfterartigen Erscheinungen bes boben Rorbens, bie er jeboch nur von Sorenfagen tannte, erfüllten feine Phantafie mit gigantischen formlofen Traumgebilden, welche ihn fogar zuweilen zur Ungerechtigfeit gegen bie bold blubende Welt verleiteten. bie. wie mit Liebesarmen ibn umfing. Be langer. je inniger febnte Biftor bem ihm völlig fremben Rorben fich ju; so wie mancher Rorblander ben ibm eben fo unbetannten Guben jum Biele feiner Bunfche fich wählt. Dennsch schauberte ihm zugleich innerlich, vor bem Unblide ber in Todes. froft erfareten Ratur, vor bem duftern Schreden einer nordischen endlosen Binternacht, Die er beibe unendlich furchtbar fich bachte. Und fo konnte er benn nie ju bem Entschluffe gelangen, fich auf ben Beg ju machen, und baburch, bag er jene Begenden beren Bild ihn verfolgend umschwebte. in ber Birflichleit auffuchte, ben Bwiefpolt in foinem Innern zu lofen."

"Glücklicher Beise vergaß mein Viktor über sein Tranmen von einer unbefannten noch herrlichern Jukunft, der schönen Gegenwart nicht ganz. Wenn die in Italien schnell einbrechende Nacht Pinfel und Palette uns aus den Händen nahm, dann pflegten wir wohl selbander die Ruinen der alten hetligen Roma zu durchziehn, um die bunte Farbenpracht des untergebenden Tageslichtes, an ehrwür.

Digitized by Google

digem Semauer erlöschen zu sehen. Wenn dann die Sterne, einer nach dem andern, am Himmelsbogen herauf gezogen kamen, dann gingen mir auch zuweiken die innern Lichter im Gemüthe meines Freundes auf. Viel Schönes haben sie mir erhellt; doch es erschien mir überall zu gigantisch. Ach, seine ganze Erscheinung war viel, viel zu groß, für den engen kleinen Raum eines spannenlangen Menschenlebens! Darum blieb er in diesem auch immer ein Fremdling, und mußte wie ein Fremdling daraus verschwinden."

Der Alte schwieg abermals einige Sekunden; Lili zuckte schmerzlich, wie ein Schlasender, den dange Träume beängstigen, und alle Anwesenden demerkten mit stillem Mitleid diese Bewegung des lieblichen Kindes, das eben auch wie eine zarte fremde Blume in ihrer Mitte stand. Graf Straddensells saß, in sich versunken, dewegungslos da, auch Schestine schien schmerzlich ergriffen zu sepn, es herrschte in dem Zimmer eine so lautlose Stille, daß man das Picken der Taschenuhren hören konnte. Reister Hubert strich Lili's gescheitelte Haare ihr von der Stirne, er verweilte dei diesem Geschäfte einige Augenblick in sast segmender Stellung, als

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

flehe er den Beistand des himmels auf das junge schuldlose haupt herab, dann nahm er wieder das Wort.

"Deine Arbeiten in Rom waren vollendet." fprach er; "ein Altarblatt, bas ich für die Saus, tapelle einer vornehmen Familie malen muffen, war eingepackt und abgefandt, und Wifter und ich batten nun Rufe, von langer Unftrengung uns zu erbolen. Bir wandten biefe gu fleinen Rufreisen an, von benen wir anfangs immer nach Berlauf weniger Tage wieder beimlebrten; Doch mein Freund war noch so jung, so neu im Leben; unerfahren wie ein Rind, glaubte er, baff binter jeder blauen Werne fich bie Belt feiner innern Ahnungen ibm erschließen tonne, und fo trieb es ibn immer weiter und weiter, und mich mit ibm. Gbe wir uns beffen versaben, faft obne alle Berabredung, fanden wir uns auf einer giemlich planlofen Wanderung burch Stalien begriffen. Mit raftlofem Rleife fuchte Biftor bie Beit biefes Berumschweifens fur feine Runft ju benugen; überall ftrebte er, ber Ratur, unfer Aller großen Meifterin, ihre Geheimniffe abjulaufchen, wenn fie durch Schatten und Licht, Berg und Thal,

Baum und Fels, zu einem gwoßen, entzudenden Ganzen vereint. Und so zeichneten wir und wanderten wir, bis wir auf unsern Kreuz- und Querzügen endlich nach Verona geriethen; denn Vittors Sinn strebte, gleich der Magnetnadel, immer dem Norden zu, und mir galt Alles gleich, wenn ich mit ihm nur war."

"bier, von ber oberften Stufenreihe bes riefigen Denfmales einer toloffalen Borwelt, des alten Umphitheaters von Verona, leuchtete meinem Freunde jum erften Mal, in der Pracht bes berelichften Sonnenunterganges, die lange Alpentette bes tyroler Bebirges entgegen. Blendend weiß, von blauen Schatten wunderfam erhoben, glangte in feltener Rlarbeit und Deutlichkeit die ferne Schneeflache, und die Sonne fomudte im Sinten die erhabenen. in ewiges Gis gefleibeten Felfenhaupter, mit ftrab. lenden glübenden Rofen. Bittor fand gefeffelt, er fucte mit faft fcmerglicher, feltfamer Baft, ein deutliches Bild diefer ihm durchaus fremden Belt in seinem Innern aufzufaffen, und nur einzelne Laute des überrafchenden Entzudens brangten fich von feinen Lippen. Es war in ihm ein fichtbares Ringen, ein Bewegen, ein Rampf zwischen Wonne

Digitized by Google

und abwehrendem Schaudern; — damals verstand ich ihn nicht, wie man denn dergleichen nie zur rechten Zeit versteht; ich freute mich nur seines für das Schöne empfänglichen Kunstsinnes, ich Thor! — Isest, ach jest weiß ich es wohl, was damals so unwiderstehlich und auch so dänglich ihn ergriffen hatte. Sein Schuhgeist winkte abwärts, und wir wurden in unserer beschränkten Geistesdumpfsheit seiner Winke nicht gewahr! "

"Uberto, das ist der ewige Schnee, was dort glänzt?" fragte Viktor endlich leise, fast tonlos. "Das einfach helle Leuchten, jener verklätte Mondenschein, der auf der Erde dort schlummert, das also ist es," sprach er tief aufathmend. "Das ist es, was mir gesehlt, was ich gesucht, ohne es zu tennen. Und nun laß uns machen, daß wir fortkommen; denn dorthin müssen volr, in jene stille, einsame glanzvolle herrlichtest."

"Ohne eine Uhnung bes tiefen Ernstes, mit welchem er diese Worte sprach, nannte ich ihn lachend ein Sündenkind, das an dem wunderschönnen Stalien, dem Paradiese der Jugend und ber Künstler, unverzeihlichen Frevel übe. Ich wuste damals von zwei schönen Augen ihn verfolgt, und XXIII. glaubte, er habe auf unserer Durchreise durch Florentinerin fich verstrickt, die je am Arno gewandelt. Um nur auf irgend eine Beise aus seiner exaltirten Stimmung ihn zu weden, deren ich wohl gewahr ward, wagte ich es jeht, jenes Verhältnisses scherzend zu erwähnen, von dem ich im Grunde wenig wuste; doch er hörte kaum halbauf das, was ich sagte.

"Darum eben will ich fort, fort von dem ganzen, mir entfremdeten Wesen, " sprach er vor sich
zin. "Uberto, mein treuer Uberto, " rief er plößlich und drückte mich an seine Brust, "so rein,
so hell, so still möchte ich das Leben, wie es dort
ist, wo jene Sluthensäule, das Bild meines Dasepns, in dem leuchtenden Schneegestlossich kühlt."
Mit wehmüthigem Blicke deutete er dabei auf das
Flammenbild der eben hinabgesunkenen Sonne,
das in den Wolken, gleich einer goldnen Säule,
empor stieg. Sie schien das in unbeschreiblicher
Farbenpracht zühnende Gewölbe des westlichen
Hinmels zu tragen, von dessen herrlichteit das
Schneegebirge nur schwach wiederstrahlte."

"Der Entschluß, unfre Reise über bie Grange von Stalien auszudehnen, fand von biesem Angen-

blide an fo fest in ber Geele meines Freundes. daff Miles vergebens blieb, was ich einwenden medte, um thu wenigstens für jest davon abgit bringen. Umfonst machte ich ihn darauf aufmertfam, wie talt icon bier in Berona und ber Bind von dem Bebirge ber anwebe, mabrend im fublichern Italien ber Manbelbaum bereits blube. und der Frühling aus allen Becken bervorlache: umfonft verficherte ich ibn, bag jenfeite ber Berne nne Raffe und Ralte uns erwarte, bag bie Sabreszeit jest noch gar nicht zu einer folchen Reise fich eigne. Biftor pflegte nur felten ein bestimmtes Bollen ju außern; aber bann geschah es immer auscheinend ohne alles Ueberlegen, und bennoch mit unerschütterlicher, oft leibenschaftlich fich außernber Festigkeit. Ich tannte biefen Charafterjug meines Freundes, und fublte eine fromme Schen bavor, bem aus ber eigentlichen Quelle alles geiftigen Lebens entspringenden Aufbrausen feiner reinen und fraftigen Rutur ju wiberftreben. Tritt boch bas wahrhaft Große immer wie burch bobere Offenbarung in die Belt. Das Bochfte, was ber Beld; ber Dichter, ber Runftler bervorbrachten, war nie ein mubfam Erfonnenes, bas

Aufleuchten eines Moments rief es zwerst in das Daseon. Ueberraschend neu, wie ein Grzeuguts anderer Jonen, brüht der Reim des acht Schönen und Großen zur Wunderblame auf; da ist fein langsames Anospen, tein mühseliges Entsalten. Darum darf teiner, der den Genius entannte, ihm in den Weg treten, oder ihn stören wollen bei seinem, vielleicht anscheinend ungeregelten Walten, sondern er muß lieber ihm ausweichen und zurückleiben, wenn er nicht gleichen Schritt mit ihm zu halten vermag."

Der alte Waler blidte mit leuchtenden Bliden im Kreise seiner ausmerksamen Zuhörer umber, und war vielleicht im Begriffe, den Fadem seiner Erzählung noch weiter aus dem Gesichte zu verlieren, doch ein leises: "Und Viktor?" das Lili, fast nur ihm hörbar, hinhauchte, brachte ihn wieder zu demselben zuruck.

"Bittor war ein traftiger Jüngling, " fuhr Weister hubert fort, "bei mir selbst damals, auch noch Wollen und Bollbringen Eins und Dasselbe; und so entschwanden wir denn unsern italienischen Freunden sehr schnell aus den Augen; teiner wuste, wohin wir uns eigentlich gewendet, wahrend die flüchtige Woge tes Lebens uns schon längst unbekannten Ufern zugetrieben hatte. Das erste Ziel unserer Reise war Tyrol, von dort wollten wir späterhin einen Ausflug nach Deutschland wagen, und zulest durch die Schweiz den Rückweg nach Italien suchen, dem Lande, das wir beide, unerachtet unser deutschen Abkunft, immerfort als unsere eigentliche Heimath betrachten musten."

Biktors Sinn für das wild Romantische fand während unserer Wanderung im Gebirge volle Rahrung. Die berrlichsten Studien für seine Kunft boten bet sedem Schritte sich ihm dar, und er benufte sie redlich, ungeachtet der ungünstigen Iahredzeit; anch ich zeichnete Weles, und so näherten wir und endlich mit wohl gefüllten Mappen dem ebenen Lande. Ich darf wohl sagen, daß wir Belde in der Zeit manches Gute und Lobenswerthe hervorgebracht haben; unsre Stizzen der daren nur flichtig, beinahe undeutlich hingeworssen, diese mar aus noch frischer Erinnerung schnelle Rachhälfe nötzig, und wir wandten dazu den kurzen Auschlafte nötzig, und wir wandten dazu den kurzen Auschlafte nötzig, und wir wandten dazu den kurzen

die unser Weg führte. Wie hatten Glud unterwegs; wohin wir kamen, wurden wir freundlich empfangen, und wenn wir unsern Stad weiter setten, ungern entlassen. Der Anblick unster, während der Reise gesammelten Zeichnungen wurde von den und Befreundeten als ein werthes Sesschent aufgenommen; viele unster Gaffreunde waren früher auch in Italien gewesen, sie hatten sich ihrerseits von dorther ebenfalls Erinnexungen mitgebracht, das Altbekannte wurde dem Neugestundenen nachgerückt und verglichen, und manche überraschende Unsicht, mancher neue Gedanke verdankte in der Volge diesem slüchtigsten Zusammentressen sein Entstehen."

"Absichtlich habe ich den mächtigen Eindruck unerwähnt gelassen, den der erste nähere Andlick sener ihm neuen Gebirgswelt auf das Comuth meines jungen Freundes machte; denn wie könnte ich es versuchen, das Unaussprechliche in den engen Rahmen des Wartes fassen zu wollen? Dieser Eindruck werd noch unendlich erhöht, als wir jeht in der herrlichsten Sommerzeit die Schweiz durchzogen, doch äußerte er sich durchaus nicht auf stürmische Weise. Viktors Seele kand mit ber in filler erbabener Groffe ibn umgebenben Ratur im reinften Gintlang; auf beiben rubte ein beiliger Gottesfrieden, er tam auch über mich. und fullte in jenem Bunderlande auch meine Seele allein. Alles Beengente, alles Rleinliche fcwand bor ber fillen Grhabenheit, Die überall mir entgegen leuchtete, aus ben friedlichen Seen, von den bligenden Gletschern; wenn ter Abend. ftern gleich einer himmeleleuchte an ben Gipfeln ber bochften Berge bing, ober wenn ich burch bas flare, belle Auge meines Freundes tief binab in fein großes, fcones Berg bliden, und tie gebeimften Regungen belauschen burfte. Auch von meinem Biltor ichien alles Leidenschaftliche gewis den, es war, als habe fuße Befriedigung alle feine Bunfche eingelullt, er war fanft, fill, fromm wie ein Rind, ich abnte nichts davon, daß dieses bie Bindftille fep, die bem fundigen Schiffer bas nabende Unwetter verfündet."

"Die deutsche Schweiz lag jest hinter uns; von Genf aus traten wir den Weg nach dem Thale von Chamoung, an, um zulest, auf weiten Umwegen, über die Gebirge Savopens zuruck in die Heimath zu gelangen. Der milbeste Abend

batte in rofigem Blange fich auf die Erbe gelagert, Alles athmete Erquidung von der Tages. gluth, und gleich einem Bluthenfranze fcwebte leichtes Gewolfe, um die in ewigem Schnee ftarrenden Sampter, der bochften Berge in unferm Theile Der Belt. Still entjudt manderten wir babin, und fühlten uns wie in ein Bauberland verlett, als wir bei einer Biegung bes Beges gang unerwartet ben Nant d'Arpenas in einen Regen bon Diamanten verwandelt, bicht vor uns, von einer ichwindelnd hoben, fteilen Felfenwand berabstäuben faben; fo leife, fo gart, fo elfenartig, als mare es nur ber Geift eines Wafferfalls. Das - Bauberifche tiefes Anblide, in ber munderfconen Abendbeleuchtung, riß ju einem Unternehmen mich bin, über das ich oft bei andern Malern, als über eine unverzeihliche Bermegenheit gefpottelt batte. Wie tann man nur, batte ich oft gefagt, ben Staubbach zeichnen ober gar malen wollen, Diefes allerbeweglichfte Schaufpiel Der Ratur, für bas jeder Strich, jede Farbe ju forperlich ift, Diefes Bafferluftichloß, beffen Strabbenfäulen fich in jeder Secunde neu erheben, um wieder gu berfinten; und bennoch feste ich felbst mich biefes Ral hin, um einen noch gartern, jenem fehr ahnlichen Bafferfall auf dem Papier festhalten zu wollen."

"Biftor bezeigte über Diefes mein Beginnen eine Ungebuld, bie ich bis jest mabrend ber gangen Reife nicht an ihm bemerkt batte. Er wie berholte mir alle die Ermahnungereben, bie ich fraber felbft bei Gelegenheit folder Daterbroeffe gehalten batte, und bat mich endlich, zu bedenten, wie schödlich die Bugluft nach einem febr beiffen Lage in Diefem engen feuchten Thale mir werben tonne. Ich zeichnete halb aus Muthwillen, balb aus Gigenfinn fort; aber beim Aufsteben von dem durch den Diamantenregen dennoch feucht geworbenen Rafen, fühlte ich nur zu gut, wie febr mein Freund Recht gehabt babe; ich hatte einen Unfall von Rheumatism mir jugezogen, und nur mubfam gelang es mir, noch an biefem Abende bas Stabtchen Sallenches ju erreichen."

"Bblig jum Bandern gerüftet, stand Viktor em nöchsten Tage, bei kaum grauendem Morgen, schon vor meinem Bette. Ich fählte mich wieder bergestellt, wollte mich fertig machen, ihn zu besgleiten, doch er hielt mit fanfter Gewalt mich baron ab."

"Bleibe und pflege beiner Gefundheit in Diefem freundlichen Baufe, " bat er; "zeichne beinen Bafferfall von Arpenas der Seltenheit wegen vollends aus, und vergiß mir nicht, aus jenem Edfenfter, Die überberrliche Unfict bes Mont Blanc für unfre Sammlung aufzunehmen. Folge mir morgen nach Chamoung, wenn beine Gefundheit bir Diefes erlaubt, mich aber lag in Diefer Stunde fort," bat er bringender, als ich barauf bestand, fogleich mit ibm ju geben. "Es bulbet mich bier nicht, es ift in mir eine Unrube! Die gange Racht über habe ich mit Ungebuld ben Morgen erwartet, um nur fortwandern ju tonnen. Die ift, als riefen mich Geifterstimmen, als expartete mich in Chamoung etwas Namenloses, Unbescheibliches. Und so ift es ja auch; denn dort ers foll ja diefe gigantische Bergwelt in ihrer höchsten Pracht fich mir eröffnen. Las mich allein ihr entgegen, alter Freund, du teunft ja meine wunberliche Beise, bu weißt, wie febr ich zuweilen ber abgeschiebenften Ginsamfeit bedarf. "

"Bas tonnte ich thun! ich glaubte zu fühlen, daß auch mir die Ruhe eines völlig einsam zugebrachten Tages wohlthätig senn könne. Bifter versprach, ohne mich toine bedeutende Wanderung im Gebirge zu unternehmen, mich zwei Tage in Chamound ruhig zu erwarten, und wenn ich nicht in dieser Frist zu ihm tame, auf geradem Wege wieder nach Sallenches zu mir zurückulehren. Und so schied er von mir."

"Undurchdringliche Bolten verfchleierten am nachften Tage bie Berge, groue feuchte Rebel durchrieselten erfältend bas Thal, und zwangen mich zu langerm Berweilen; boch am darauf folgenden Morgen ging die Sonne am beiterften Nauen himmel auf, ich machte mich, völlig wieder bergestellt, auf den Weg und langte noch vor Abend in Chamoung an. Wein Freund war zwei Tage früher gludlich bott angetommen, men er wartete im Gafthofe jeben Augenblick von ber Quelle des Arveiron ibn jurud, mobin er eine fremde, junge Dame begleitet hatte. Den Namen ber Dame wußten die leute mir nicht ju nennen, boch alle priefen ihre Schonbeit, ihre Freundlichteit, ihre berablaffende Bute. 36 fcuttelte lachelnb den Rapf, und ließ in Biftore Zimmer mich führen; benn bas haus war überfüllt von Fremben, und weiter tein Raum für mich noch zu finden."

"Ich trat voll ungednidiger Erwartung an das Fenster. Man sah es dem Pause schon von Angen an, daß es Saste von vornehmem Range beherdergte. Ein Paar Ibstehen sasten vor der Thüre und Uinsperten auf der Guitarre, einige, in reiche Livrée gekleideten Bedienten gasten müstig umber, und seitwärts stand der eleganste, bequemste Shar a banc, sicherlich das Eigenthum der Herrschaft aller diese Leute, der gegen die unter diesem Ramen hier gangbaren Fuhrwerts ungefähr eben so sehr abstach, als die niedern Hütten dieser armen Phalbewohner gegen einen fürstlichen Palast."

"Die Gräfin kommt noch immer nicht," kodchtte eine alte, fette Weiberstimme unter mite zu einem Fenster hinans, und zwar in beurscher Sprache. "Aha, dachte ich, die Dame ist alfo eine Gräffer, eine Deutsche obendrein, und die Duenna da unten wahrscheinlich eine Art Gouvernaunte, die das Comtesichen bewachen soll. Indem tam der Züg der Reisenden das Thal hinauf, Bittor führte das Maulthier der Dame am Zügel, und nur ein Paar Führer und einige Diener machten das Seifalze aus. Mit ehrsuchtsvollem Ankande, als bediene er eine Königin, half mein Freund der

schönen atherischen Bestatt fich aus dem Sattel zu schwingen, beide kanden nach eine Weise vor dem Hause, ebe Seibeingingen, und der ganze Pracht: bau der unbestieblich haben Ratur um sie ber, schlen sich weir in diesem Augenblicke zu einem sestlich geschwärten Tempel für diese beiden Görterzestaltent zu wölhen. Mie bibe ich Arbnliches auf diesen Erde athmen und wandeln gesehen; nur sie war ihm, nur er war ihr, an Schönheit, Unsmuth und Würde zu vergleichen. Ein Himmel von Wonne leuchtete aus ihrem dunkelblauen Auge, sein Fuß schlen kaum die Erde zu berühren, als er in das Haus ihr solgte, und wenige Minuten später zu mir in das Zimmer trat."

"Das wer es also, mas keine Rube die ließ,"
rief ich ihm entgegen, "Ge ist so, es mußte ja
so seyn, ungeduktige Sehmsucht ohne Ziel geht dem Erwachen des Herzens voran, wie das Frühzesten dem Phödos, ehe der junge Gott aus dem Rubinenthare der Morgerwöthe tritt, um der umdunkelten Wele Licht und Wärme zu bringen. So ist denn dein Tag endlich gekommen, mein Viktor," sehte ich tiefer dewegt hinzu, "denn ich laß in den strabkenden Augen meines Freundes das seligste Geständniß, vie Liebe ist in dein vis jest farbentoses Leben getrestun, schnell, unerwartet, wie jener Regendogen, der im Osten die Wolleuschleier zereist; möge sie, gleich ihm, zur glanzenden Brüde sich gestalten, die der dem himmel mit der Erde verdindeit Vistor warf sich mir in die Erme, er drückte mich an die hoch bewegte Brust, sein Auge aber bat: forsche nicht weiter, frage mich nicht! — und ich fragte auch nicht."

"Mit dem Morgenroth stand er wieder vor meinem Bette. ""Ich muß hinaus, den Frühgottesdienst unter dem Donner der Lawinen zu feiern," sprach er eilend. "Erwarte mich hier, in wenigen Stunden bin ich wieder bei dir, und mein Uberto, habe Geduld mit einem Geligen, der an den himmel und seine Engel sich noch nicht gewöhnt hat. " "Er war mir entschwunden, ehe ich ihm antworten konnte. "

"Salb freudig, halb verdroffen blieb ich jurud. Sein Glad war das meine; aber es that mir doch webe, nicht Augenzeuge davon seyn zu dursen. Daß irgend eine Wolke den Freudenhimmel meines Freundes trüben, daß irgend ein hinderniß sich ihm entgegen stellen könne, dieses zu befürchten,

tam mir gat nicht in ben Ginn, wabrend ich in meiner Phantofie Die glanzenoften Luftfcloffer für ibn erbaute. 3d habe viel erfahren, aber ich batte von jeher wenig Talent baju, mir Lebens. Hugheit zu erringen; von vielem, was Andre faben und mertten, wurde ich von jeher wenig gewahr, felba um mein eignes Beschick habe ich mich nie fonderlich bekummert. Dachte bas Geschick mir irgendwo einen Rleds ober eine Bergeichnung bin: fo war ich fogleich redlich bemüht , bas Aergerniff ju übermahlen, bis ich felbft es nicht gewahr murbe; und fo brachte ein Tag ben andern berbei. 3m Grunde pafte ich nie recht ju ben übrigen Denfchen, und auf die Lange wird es bamit immer folimmer; es wird mir immer fichtbarer, daß auch ju mir Reiner mehr paffen will, feit Er dabin ift."

Trübe in sich gekehrt, den Kopf auf die Sand gestützt, saß der alte Maler eine Weile schweigend da, seine Umgebung anscheinend vergessend, doch ein Paar freundliche Worte Gölestinens weckten ihn aus seinem düstern Nachsinnen, und er nahm wieder das Wort.

"Biftor blieb noch immer aus, mabrend es begann im Saufe lauter ju werben, und fo ftellte

ich mich denn völlig anbelummert an das Kenster. und tonterfeite für die Langewelle und nicht obne Belingen, die ziemlich unfermliche Rigur ber alten Souvernante ober Gefellschafterin ber iconen Grafin ab. benen Stimme mir am vergangenen Tage einen fehr richtigen Begriff von ihrer Perfon-Lichkeit gegeben batte. Noch war ich mit dieser Aufgabe beschäftigt, als ein Char a banc berbeis rollte, beffen Ankunft bas gange Sans in Aufruft brachte; fammtliche Dienerfchaft ber Grafin eilte berbei, den langen bagern Beren, ber eben anfam, ju empfangen, und der noch, ebe er fein Rubrwert verließ, ben leuten einige Befehle ertheilte, welche Diefe fogleich wieder in alle Binde verftreuten. Dann matschelte die Duenna berbei, fie und ber neue Antommling begrüßten einander wie alte Befannten und gingen bernach im eifrigen Gespräche por bam Saufe auf und nieber. Sie rebete eifrig in thu hinein, er fab halb listig, halb zornig dazu que, schüttelte juweilen ben, auf einem langen dunnen Salse schwankenben Ropf, und jog die Schubburftenartigen Augenbraunen bis an Die Berude binauf."

"Es war nicht anders möglich, diese fatale

Rigur mußte ein Biderfacher ber fungen Liebe meines Freundes febn, ob als Bater, Obeim ober Bormund? galt bier gleich. 3ch ärgerte mich gewaltig über ben Signor Pantalone, benn als folcher erschien er mir. - Taufend poffenhafte Auschläge, ibn hinter bas licht ju führen, fchwirrten mir burch ben Ropf. Doch indem tamen Biftor und Die Graftn von ihrem Morgenspaziergange guruct, und Alles gewann ein ganz anderes Ansehen, als ich erwartet batte. Die Duenna, ber alte Bantalone, das gange, vor dem Saufe versammelte Perfonale, nahm bei bem Ericheinen ber Beiben eine Chrerbietung verfundende Stellung an. Biftor blieb in einer tleinen Entfernung juruct, mabrend die Grafin dem Sause fich naberte, und Signor Pantalone ging fogleich in ber fubmiffeften Stellung ibr entgegen, um ibr unter tiefen Berbeugungen einen Brief ju überreichen. Im Gefprache mit ihm tam bie Grafin bem Baufe jest naber, und ich borte beutlich, wie er giemlich peremtorisch, wenn gleich in tieffter Unterthanigfeit, ju verfteben gab: bag alle Unftalten bereits getroffen maren. um noch in Diefer Biertelftunde abreifen ju fonnen, indem die Umftande Gile erforderlich machten." XXIII. 14

"Ein verabicheibenbes Reigen bes iconften Ropfchens entfernte fest ten Unberufenen; Die Grafin naberte fich meinem troftlos in fich verfuntenen Freunde, ber bleich wie eine Marmorbufte, und eben fo regungelos, mit flarrem, erfterbenem Huge ben Anftalten ju ihrer Abreife gufab; fie fprach ju ibm , und jum erften Del borte ich ben weichen rührenden Ton ihrer Stimme. Doch wozu die peinliche Qual jener Augenblicke mir langfam erneuern? Gunfzig Banbe maren inbeffen geschäftig gewefen, bas Gepack mar aufgelaben, Die Thiere gefattelt, Die Bagen bespannt. Schon am Char a banc ftebend, reichte die Grafin meis nem Freund eine Rofe, Die fie vorbin bon ihrem Spagiergange mitgebracht hatte. "Bewahren Sie fie mir gum Andenten, wenn ich nun bald in jenem Cande bin, wo die Blume ber Freude und: Liebe nicht mehr in Freiheit bluben tann; wo man nur tunftlich fie zwingt, ein schwaches Leben. ju beucheln, " fprach fie in italienischer Emache; "ibre Lippe gudte fcmerglich, leifes inneres Beinen brach ben fanften Ton ihrer Stimme. Schleier fiel über ihr Gesicht berab, noch einmal neigte fie fich vom Bagen gegen meinen vernich.

teten Freund, noch einmal winfte bie garte Band ihm ben Abschiedegruß, und . . . . "

Ein Schreckensruf Cölestinens, ein diesem fot gender bröhnender, klirrender Fall unterbrach hier den Maler, und trieb alle Anwesenden von ihren Sisen auf. Graf Strablensels lehnte an einem Thürposten, todtenbleich, in halber Bewußtlosigkeit. Er hatte Sch unwohl gefühlt; um des Melers Erzählung nicht zu flören, war er leise aufgestanden, und hatte versucht, sich unbemerkt fortzuschleichen; doch als er die Thüre des Jimmers erreichte, wurde der Schwindel heftiger, und im Bemühen sich zu halten, sieß er einen kleinen, mit Gläsern besesten Tisch um, dessen lauter Fall seine Betäubung noch vermehrt hatte.

Solestine begleitete ihren Gemahl aus dem Zimmer, während die Gesellschaft in einem sehr drückenden, fast aufgelösten Zustande beisammen blieb. Theilnahme bielt jeden an seinem Plate fest, und doch wuste teiner genau, was hier besser sep, Geben oder Bleiben? zu thätiger Hulfe sich erbieten? oder sich ruhig verhalten? Die Senien des Malers hatten in eine Ecke des Zimmers sich zusammen geflüchtet, und ihr alter Freund saß

Digitized by Google

gang ftill in fich gebuckt ba, ohne um bas Reben und Stuftern ber Uebrigen fich ju befummern. Doch Miemand fchien bedrückter als die arme Eili. fichtbar beangftigt von der Unrube um fie ber, batte die Rleine an ben Alugel fich geschlichen, und ftromte nun ploglich ihre innere Angft in unendlich flagenden Accorden aus, bis ein alter ernfter Berr, noch einem berben Bertveise Wer ben ungeitigen garm, ber ben franten Grafen leicht beunrubigen tonne, bas Inftrument jufchloß! Große Thranen in ben Mugen, Mieb bie arme Eili mit gefalteten Bandchen gang ftille bavor figen, wie ein verlagnes Rind vor der verschlofinen Thure bes Daterhaufes; fie tam fich fo allein, fo verbannt vor, ihr war fo verlaffen ju Muthe, daß fie vor Mitleid mit fich felbit bitterlich weinen mußte. Da faften ein Paar weiche warme Bande ihr Ropfchen; es aufwarts brebend, und bas Rind blickte in Coleftinens liebe freundliche Mugen. Die fcone Rrau wor bicht binter Bill burch eine Tapetentbure in bas gimmer getreten, und ihr beiterer Blick bestätigte, was ihre Borte verfundeten, bag ber Rufall ihres Gemahls nur ein leichter, ohne üble Folgen vorübergebender gemefen fep. Reine Spur

ber bangen Beforgnif, mit ber fie-vorbin ben Grafen binaus begleitet batte, forte mehr Die gewohnte Sarmonie ihrer Buge, und Die anwesenden Freunde glaubten jum erften Dale in bem Betragen ber Grafin etwas Rathfelhaftes ju bemerten. waren durch den mitunter ziemlich feltfamen Vortrag bes Malers in eine aufgeregtere Stimmung gerathen, in der es ihnen fchien, als muffe tes Grafen plobliches Uebelbefinden mit ber Erzählung bes Erften im Bufammenbange fteben, und auf etwas Bichtiges beuten; fie erwarteten in großer Spannung, ben nabern Bufammenbang ber Dinge ertlart ju feben, und nun trat die ichone Frau, gan; unbefangen, als ob gar nichts vorgefallen feb. in ibre Mitte. Die Bermunterung flieg noch bober, als nach turger Prift die Diener fich anfcidten, wie gewöhnlich Erfrifdungen berumgureichen, Die Grafin Coleftine Die Gefellichaft einlud, ibre Plate wieder einzunehmen, und fogar ben Reifter hubert bat, in seiner Erzählung fortzufahren, beren Entwickelung, wie fie verficherte, ihr Gemahl bon ihr ju boren wunfche.

hubert fah Colestinen lange mit einem gang eignen forschenden Blide an, ale suche er vergebens,

fich auf etwas ihm langst entschwundenes zu befinnen. Eine Thräne schimmerte in seinen dunkelen Augen, die Riemand als Solestine bemerkte,
und der Gegensat dieses weichen Moments, mit
der gewohnten Schroffheit des Alten, rührte sie
tief; obgleich sie den Grund desselben sich nicht
zu erklären wnste.

"3ch ftand icon unten geben meinem Viltor, als ber Bagen fortrollte" fing Meifter Subert endlich wieder an. "Mit einem Schmerzenlaute, ber mir durch die Seele brang, warf Biftor fich an meine Bruft, und ließ bann gedultig wie ein Rind fic von mir führen, wohin ich wollte. -3d traf fogleich alle Unftalten ju unferer Abreife, benen er gleichgültig jufab, als gingen fie ibn gar nichts an. Er bachte nicht mehr baran, bie bochften Gebirge, vielleicht gar ben Montblanc beftel-- gen ju wollen, wie wir fruber balb uud balb schon beschloffen gehabt batten, auch mir, war in der Bruft Luft und Duth ju bergleichen Unternehmungen erftorben, und fo blieb für uns nichts weiter ju thun, als ben nachften Beg in bie geliebte Beimath ju fuchen. "

"Unfre Reife ging im Gangen weit beffer von

Statten, als id unter folden Umftanben es erwartet batte. Biftor mar amar in ben erften Tagen febr fill und bewegt, aber toch fauft und freund. Itch, und ich ließ ihn gewähren, ohne mit Fragen und vielem Reben ibn ju qualen. Auch maren meine Sorgen um ibn febr gemöffigt, ich baute. und mit Recht, auf feine fefte unverfchrobne Ratur, auf feine frifche Jugend, auf fein gerades unversarteltes Wefen , befonders als Rigliens reiner blauer Simmel fich wieder über uns wolbte. War mir toch folbft, als genese mein Ber von jeder Sorge, fobald nur aus italienischen Reueraugen mir Luft-und Freude wieder entgegen blifte und bas leben in rafdern Rreifen fich um mich bewegte. Dier, Bittor, rief ich, muß die wieder wohl um bas Berg merben, bier, wo man mit ber guft Rraft jum lebendigen Bunfche einathmet, und alle Sinne bas Angecht an Blud empfinden, mit wel dem auch ber niedrigft Beborne in bie Belt tritt. Gott Bob! daß wir bem truben farbenlofen Simmel entronnen find, wo am Ente boch Alles im emigen Rampfe mit ben Glementen, mit Ralte und Roffe, verfummem muß!"

"Biktor borte wehmuthig lächelnd mich an, er

butete fich, mir laut Recht zu geben; aber ich fab dennoch, wie es wohl ihm wurde beim Anblick einer beiteren Ratur. Ich wurde ibn gang genesen geglaubt haben , wenn nicht eine Meußertung , Die gleich in ben erften Tagen ihm entfchlüpfte, mich vom Begentheile überzeugt gehabt batte. Es war an einem febr fcmublen Abende, Gemitterwotten thürmten in ber Ferne fich auf. "Beift du noch, Uberto," fprach mein Freund zu mir, "weißt bu noch, wie ich fonft in biefen Woltengebilden bie Gipfel und Zaden ter Alven und Gleticher zu feben traumte? erinnerft bu bick noch. wie febnfuchtevoll mein Auge an ihnen bing? Wein Freund, Diese Dunftgebilde taufchen mich nicht mehr, tein optischer Betrug vermag es, tiefes ewige Gebnen und Beennen ju tablen.", Schmerglich manbte et bei diefen Borten fich ab, fast erschrocken, fo viel von feinem Bergen verrathen zu haben, und ich fab ibn ben gangen Abend nicht wieber."

"Bir hatten nach Bologna uns gewendet, wo ich einige Geschäfte abzuthun hatte, und Vilter erklärte mir jeht, daß es vor der Hand ihm unmöglich sep, mich zurück nach Rom zu begleiten. Er gab vor, fern von dem Einflusse römischer Runftfreunde, mer bem eignen Genius überlaffen, in Bologna einige Reit arbeiten zu wollen, um fich mehr Reftigleit: und Sicherheit angueignen, beren er noch bedütftig zu febn glaubte. 36 mußte ibm guneben, daß beran etwas Babres feb; aber ich ward baneben boch auch gewahr, bag Bifter mit Riemanden febn wolle, weil er mit Ibr. ber Ramenlofen, nicht mehr fenn tonne. 3ch lieft ohne Biderrebe ton feinen Billen befolgen, in ber feften Ueberzeugung, daß er im turzem eines Andern fich befinnen werbe, und verließ ibn. um nach Rom zu geben, obne eine Krage nach ber eigentlichen Geschichte feines tiefen Leidens, ja fogar ohne einen eigentlichen Begriff von bemfelben : benn ein Gefühl, wie bas, welches fich jest feiner bemächtiget batte, lag mir von jeber ju fern. Man muffte Er fenn, um ju lieben, wie er liebte, das habe ich erft fpater eingesehen; meine einzige Beliebte war von jeher bie Runft gewesen, und nur um ihretwillen bulbigte ich ber Schonheit. wo ich fie autraf. Uebrigens zweifelte ich nicht im geringften baran, baf Biftor mir Alles vertrouen murbe, fabalb ich ihn nur befragen wollte; mein inneres Gefühl ftraubte fich indeffen dagegen.

Wuste ich boch genng, um seinen Schmerz mit ihm zu theiten, und auch, daß er mich und keinen Eindern zum Vertrauten wählen würde, sobald er sühle, er könne in Rlagen Troft sinden. Richts war von jeher mir verhaßter, als jenes gutmüthige Forschen guter Freunde, die uns zwingen, zu ihrer eignen Bernhigung Wunden schmerzlich wieder aufzureißen, die im Stillen vernarben könntenwenn man uns nicht nöthigte, sie gewaltsam an das Licht zu beingen.

"Nach sechs Monaten stellte Witter, wie ich
es vorhergesehen hatte, sich ganz unerwartet bei
mir ein. Sein Vater hielt sich seit einiger Zeit
gewöhnlich in Genua auf, und mein Freund blieb
baber von nun an ganz in meiner Rabe. Mit
Verwunderung betrachtete ich, was er in Bologus
gezeichnet und gemalt hatte; er war unglaublich
sleißig gewesen, und hatte im Technischen der Kunkt
die bedeutendsten Fortschritte gemacht; aber bei
vielem, was er mir zeigte, vermisste ich jenun frischen jugendlichen Morgenhauch, der früher seinen
weniger vollendeten Arbeiten einen unerklärlichen
Zauber geliehen hatte. Wir schien es, als wären
seinem Genius die Flügel gelämt, und dieser ver-

moge es nicht mehr, ihn im ungeregelten Fluge so hoch über alles Gewöhnliche zu tragen. Auch im Aeußern war mit meinem Vittor eine merkliche Beränderung vorgegangen, mein Freund war ein Mann geworden, mündig gesprochen turch den ersten großen Schmerz seines Lebens; und ohne dadurch an Anmuth zu verlieren, hatten seine Büge eine weit ernstere Bedeutung erhalten."

"Unfer Leben in Rom begann sich jest sehr freundlich zu gestalten; geistreiche Freunde, schöne liebenswerthe Frauen, zogen meinen Viktor in ihre lebensreichen Areise, und mich mit ihm. Wo er sich zeigte, schlugen die Herzen ihm rascher entgegen; manch' schöner Busen hob sich höher, wenn er erschien; manch' strahlendes Auge trübte sich und blickte sehnsüchtig ihm nach, wenn er ging; und ich war thörigt genug zu hossen, daß mein junger Freund durch Auss dieses einem Zustande entrissen werden könne, dessen Bustande entrissen werden, ohne jedoch ihn mir deutlich benten zu können. "

"Eine, wenigstens sehr anmuthig beginnende Episode in unserm damaligen Kunflerleben bestärkte mich noch mehr in diesem hoffen. In Rom lebte

ein Madden, es bieß Gaetana, ein feltnes lieblis ches Wefen, ausgestattet von ber Ratur mit einer mabrhaft bewundernswerthen Geftalt. Das lieb. liche Rind lieb und Malern zuweilen einen Urm. pber ben Ruff, ober ben prachtigen Racten jum Modell, toch nie anders als im Beiseon der Mutter, einer febr rechtlichen Matrone, ohne beren Begleitung Baetana fich nirgend, fogar nicht auf ber Straffe, ober in ber Rirde bliden lief. Der Gr. werbzweig, ben das icone Madchen ergriffen batte. if übrigens in ihrem Baterlande unter ber armern Burgerflaffe meder felten noch verachtet, und überbieß zeichnete Gaetana fich auch eben fo febr burch ibre Sittsamfeit, als burch ihre Schonbeit aus. Die Seufzer und Blide ber gangen jungen Runft. lerwelt, deren Abgott fle war, folgten jedem ihrer Schritte, und dennoch glaube ich behaupten zu tonnen, daß teiner unferer jungen Raler es jemals gewagt bat, Die schone Baetana nur mit einem ungiemenden Borte ju beleidigen."

"Biftor war erst seit einigen Tagen zu mir zurückgekehrt, als das Bundermädchen und bessen Mutter eines Morgens in meine Werkstatt traten, wohin ich sie eingeladen hatte; denn ich bedurfte Des iconen Profile, bes berrlich geformten Ractens au einer Dufa, einer ber Sauptfiguren auf einem aroffen Gemalde, bas mich damale ausschließend beschäftigte. Biftor erbliden, beibe Banbe vor bas Beficht ichlagen, beftig betheuern, daß fie mir nicht Dobell fteben tonne, waren eine bei bem Madchen. Die gejagt von unfäglicher Angft, ergriff es ben Urm ber Mutter, und wollte mit Diefer augenblidlich wieder ber Thure ju. 3ch geftebe es, ich wurde über ein Betragen entruftet, bas ich für Gigenfinn und Laune bes Augenblits balten mußte, und brang ziemlich heftig auf Erfullung bes mir geleifteten Berfprechens. Doch alles, was ich fagen mochte, wurde nicht beachtet. bis endlich Biftor bingutrat, und mit feiner gewohnten milben Urt bas Madchen ermahnte, mir Wort ju halten. Da brach bas feltsame Rind in Ehranen aus, rif mit einem gang eignen Ausbrucke von Leidenschaftlichkeit Bittore Band an Die Lippen, und nahm fogleich die ibm früher von mir vorgefctiebene Stellung an."

"Ueber die Gruppe, die fich fest gang ungefucht mir vor Augen stellte, hatte ich gern die schon angefangene Komposition aufgegeben, wenn diefes noch möglich gewesen ware. Bittor ftand gleich einem schüßenden ernsten Cherub über das Mädchen hingebeugt, und Saetana halb stehend, halb auf einem Polster knieend, blickte träumerisch zu ihm auf wie ein frommes Kind, dem das Paradies mit seinen Engeln sich öffnet.

"Gaetana tam von nun an taglich, felbft wenn ich ihrer als Modell nicht bedurfte. Stunden lang tonnte fie bafigen, und meinem Freunde gufeben, wenn er malte; ihre Reigung ju ihm entwickelte fich nach und nach jur leibenschaftlichften Gluth. Die je in einem füdlichen Bufen entbrannte. Sie bewachte jeden feiner Schritte, doch ba fie tabet nichts entdedte, mas ihr jur Giferfucht batte Unlag geben tonnen: fo behielt ihre Liebe jenen jarten Schimmer inniger Ergebenheit, ben im entgegengefesten Falle bie ihrem Bolte eigne Beftigfeit bald abgestreift baben murbe. 3ch möchte fagen, fie babe mit einer Urt religiofer Schwatmerei ibn geliebt, fo unbedingt ergeben bezeigte fie fich ihm. Das Geltsamfte aber war, daß, feit Baetana meinen Freund bei mir gefeben, weber Bitten noch große Berheißungen, weder Mangel noch wirklich bittre Roth, bas wunderbare Befen

bewegen tounien, andern Malern auffer mir Mobell ju flebeng bie Arme batte leicht barüber berhungern konnen, benn fie wußte auf ber Belt nichts weiter, um bamit ihr leben ju friften, boch Wifter nahm fich ihrer an; er gab ihr und fie nobm auch von ihm, wenn fie beffen bedurfte, obaleich fie alle, ihr fruber von Undern gebotnen. jum Theil reichen' Beschente mit Stols abgewiesen batte, und diefes auch noch that. Auf biefe Beife war amifchen ben Beiben eine Met von Berbaltniff entstanden, bas ich zwar nicht migbeuten fonnte. wie unfre übrigen Befannten es thaten, tem ich aber bennoch mit Freuden jufah, weil ich bie vollige Bellung meines Freundes babon erwartete. Denn es ichien mir unmöglich, daß die beiße treue Liebe eines folden Prachtgebildes der Ratur nicht über die beinah verjährte Erinnerung an wenige flüchtigen Stunden follte Berr werden tonnen."

"Lange wiegte ich mich in solchen Traumen. Biltors seit einiger Zeit sichtbar zunehmende Schwersmuth bestätigte mich in meinem hoffen; benn ich sah in dieser nur ben Beweis eines heftigen Ramspfes in seinem Innern, bei welchem, meiner Uesberzeugung nach, die blübende Gegenwart über

die erbleichende Vergangenheit siegen walffe. Da stürzte eines Morgens Gaetana in mein Zimmer, blag wie eine Todte, mit wild sliegendem Haar. Ihre zitternde Hand hielt einen Zettel mir entgezen, den sie unterwegs Victors Bedienten abgen nommen, von dem sie auch erfahren, daß sein Herr plotisch verreiset seh. In dem Briefchen selbst nahm Victor in kurzen Worten auf unbestimmte Zeit Abschied von mir; er war wirklich sort, Niemand wuste wohin, es war gerade ein Jahr, daß wir mit einander in Chamoung gewesen waren."

"Ich mag das Gefühl nicht weiter ausmalen, mit dem ich all' mein Hoffen vereitelt, meinen Freund tiefer als je in einen Abgrund von Elend versunden sah, dessen Umfang ich gar nicht wagte ers messen zu wollen. Gaetana's wilder, an Wahnsinn gränzender Schmerz, als sie endlich die Ursache der Entsernung des Geliebten errieth, überschritt alle Gränzen und erhöhte meine eigene Pein. Erst nachdem sie Wochen lang mich durch ihre Klazen, bald zur Ungeduld ermüdet, bald zum tiefsten Mitgefühl bewegt hatte, ward sie es endlich müde, mich zu quälen."

.. Entlich, nach bem Berlaufe mehrerer Bochen . febrte mein Biftor wieder ju mir jurud. Bleich, verftort, nur noch ber Schatten von fich felbit , warf er gleich einem Berzweifelnden, fich in meine Arme. "Bergib mir." rief er. .. es lieft mir bier langer teine Rube; um nur noch ferner bas leben tragen ju tonnen, mußte ich wieder athmen und wandeln, wo fie einft geath. met und gewandelt bat. Mir rief es innerlich gu: ich muffe fie bort finden, ich muffe fie feben und fterben. Ach! Die Ratur war wie fonft, Die eisgefronte Quelle Des Arveiron, Der in ewigem Someigen verbulte Montblanc, Alles mar wie fonft; aber die Rosenlichter fehlten, die wenige Stunden hindurch mein Dafenn erhellten, und dann es verfinten liegen, in buntle falte, nie endende Racht! Rie werde ich fie wiederseben, sputlos ift fie verschwunden. Riemand wußte etwas von ibr, fo viel ich auch fragen mochte, taum bag man im Safthofe fich ihrer noch erinnerte. Sogar bas Zimmer, bas fie bewohnt bat, war verandert, und unere traglice Gefichter baufeten in meinem Beiligthume."

"Bas konnte ich thun! ich nahm meinen Viktor in meine Arme, an mein Herz; ich fuchte durch XXIII. 15 mildes Zureden ihn zu beruhigen, wie ein Bater sein verwundetes Kind, und war dabei nur froh, daß er endlich sein langes Schweigen zu brechen und seinen Schwerz in lindernde Klagen ausstro, men zu wollen schien."

"Sie ist dir nicht verloren, sie kann dir nicht verloren sepn, " sprach ich, "sie soll es nicht sepn. Du weißt ihren Namen, den Ort ihrer Beburt, ich lasse klehen und liegen, und wir ziehen morgen aus sie zu suchen. Familienverhältnisse, Stolz ihrer Verwandten, stellen sich dir vielleicht entgegen; sie ist reich, vornehm, eine Gräfin, wie ich hörte; doch auch du bist aus einem alten edlen Hause entsprossen, dessen zeinen Aus ich sause entsprossen, dessen Lein gräßiches sich zu schämen hat. Laß vor allen Dingen uns zu deinem Vater reisen."

"Bilde Ausbruche des furchtbarften Schmerzes unterbrachen meine Borte; noch nie zuvor hatte ich den geliebten Freund gesehen, wie er sich jest mir zeigte, ein von Furien dem Bahnsinne zugetriebener Orest, der Raub der entsehlichsten Verzweiflung. Er kam nur wieder zu sich selbst, um sich in bittre Klagen zu erzießen; mit rührendem Vertrauen suchte er jest, da jede hoffnung ihm

geschwunden, an meinem Herzen den einzigen armen Troft, den ich ihm gewähren konnte, das ' tief gefühlteste Mitleid; und so ersuhr ich nach und nach, was mir bis jest ein Geheimniß geblieben war, die unseligste Verwickelung, in welche das Schickfal je zwei Wesen verstrickte, die nur geboren zu seyn schienen, um eines des andern Daseyn zu ergänzen."

Erschöpft fant der alte Maler mit diesen Borten in seinen Sessel zurück. "Ich habe meiner Kraft zu viel zugetraut," sprach er, "Erinnerung ist ein mächtiger Seist, dem man nicht so ohne Borbehalt sich hingeben sollte; von ihm berührt, brechen alte Bunden wieder auf, längst versiegte Thränenquellen wogen wieder empor. Ich kann nicht weiter. Gräfin, Freunde, entlassen Sie mich für heute. Das Angefangene werde ich vollenden; ich muß es, von einem mir unerklärlichen Gefühl dazu getrieben, nur nicht in dieser mitternächtigen Stunde, in der Kraft und Ruth mir gebricht."

Der Alte, von Elli forgfam geleitet, verließ mit wantendem Schritte das Zimmer; ein ernfter, 15\*

jurudweisender Blid, hielt alle Uebrigen ab ibm ju folgen.

Coleftinene febr ernftlich ausgesprochner Bunich, verfammelte fcon am nachfolgenden Tage, Die namliche Gesellschaft bes vorigen Abends, wieder in ihrem Bimmter, bas indeffen fur biefes Dal jedem andern Besuche verschloffen blieb. Graf Strahlenfels felbft war nicht zugegen, obgleich er fich von dem gestrigen Anfalle völlig wieder bergestellt fühlte; bringende, nicht aufaufchiebende Arbeiten mußten ibm jur Entschuldigung bienen. Much Meifter hubert erschien jum erften Mal ohne . feine Benien; felbit Eili batte ibn nicht begleiten burfen, und biefes gab feiner Erfcheinung etwas Ungewohntes. Liebrigens ichien er feine ihm eigne Faffung völlig wieder erlangt ju haben, er nahm ohne Biberrede ben Faben feiner Ergablung wieder auf, es war, als habe er fich gewiffermaßen barauf vorbereitet, und man mertte es beutlich ihm an, wie er fich bemube bie Ausbruche feines eig. nen Gefühls ju unterbruden, und feinen Buborern ohne weitere Abichweifungen beutlich und verftand. lich ju werben.

"Marie, " forach er, "Marie bieg bie Geliebte meines Biftors, und wohl verdiente fie es diefen Ramen zu tragen, ber uns ben Inbegriff ber allerboldfeligften Unmuth, ber allerjungfraulichften Reinheit, bezeichnend darftellt. Marie mar bas einsige Rind eines beutschen Freiherrn aus reichem alteblen Gefchlecht, ben ich bier aus gultigen Rudfichten, nut nach feinem Saufnamen Bermann nennen will, ohne feines mohlbetannten Ramilien. namens zu gebenten. Das Bedürfnif jugendlicher Bergen, Das jeden Rnaben antreibt, fich einen gleichgeftimmten Gefährten ju fuchen, batte ben jungen Baron fcon auf ber Schule mit einem jungen Rurlander auf bas innigste verbunden; beite . eble Bunglinge fanden einander Spaterbin auf ber Universität wieder, und das freundliche Berhaltniß, in welchem fie früher als Rnaben zu einanter geflauden, erfartte nach und nach ju einem Freuntfcaftebunte, ber bestimmt fcbien, fie für ihr ganges Leben beglückend ju vereinen. "

"Graf Amatee, so wollen wir ten Kurlanter ebenfalls nach seinem Zaufnamen benennen, Graf Amatee war einem eteln polnischen Haufe entsproffen; politische Grunde hatten indessen ichen vor

langen Jahren feinen Bater bestimmt, fich in Rurland niederzulaffen; er war einige Sahre alter als Bermann, batte feine, ohnebin nicht febr ernftlichen Studien , früher beendet ale diefer, und fab fich genothigt feinen Freund auf der Univerfität au verlaffen, um der Beimath augueilen, wobin das plößliche Absterben seines Baters, und die Uebernahme weitläuftiger Befigungen ibn berief. Mur hermanns Berfprechen, ibn in Rurland fo bald als möglich zu besuchen, vermochte es, die beiden Freunde über diefe Trennung ju troften; boch Sabre vergingen, ebe es bem jungen Freiherrn möglich murbe, Diefes Versprechen ju lofen; und als es endlich dazu tam, fand er feinen Freund icon in ber Burbe eines Sausvaters, an ber Seite einer geliebten und liebenswürdigen Gemablin. Gin wenige Monde altes Töchterchen, lachelte bem fremden Antommling vom Schoofe ber Mutter ju, ein ruftiger Rnabe versuchte feine erften Rrafte, um, an Stublen und Banden fich baltend, ihm entgegen ju taumeln. hermann fand feinen völlig unveranderten Freund im feligften Genuffe bauslichen Gluds; feine Untunft unter beffen gaftlichem Dache ichien diefes Glück noch erhöben zu

wollen; tein freundlicher Schutzeist des Hauses winkte ihm, noch auf der Schwelle desselben wieder umzukehren, keine warnende Ahnung ergriff das Herz des Unseligen, der hier schuldlos den Grund zu eignem und Andrer Berderben legen mußte, auf viele kommende Zeiten. "

"Der Baron blieb Monate lang ein bochft willtommener Saft feines Freundes, und murbe bald von bem gangen Saufe wie ein geliebtes geehrtes Mitalied ber Mamilie betrachtet; befonders waren beibe Rinder, unerachtet ihrer garten Sugend, ihm augethan. Die fleine Unna fredte jauchzend ihre Bandchen nach ihm aus, so wie fie ihn erblickte, und rubte nicht eber bis er fie in feine Urme nahm, fle tangen ju laffen. Engel, fagt man, halten Bache über Die Rinder ber Sterblichen, und ihre Schübende Macht wird dem Menschen oft auf wun-Dervolle Beife fichtbar, aber die arme tleine Unna batte teinen folden fougenden Engel; ober war fie vielleicht mit ber Bestimmung geboren, nur turge Beit auf Erben gu athmen, um bann felbft? - Ach, ich fuche bergebens nach Worten, um ein Berhängniß barguftellen, beffen bloge Möglichteit - jabes fühlende Gemuth mit Grauen erfüllen

muß! Das Kind tanzte auf den Armen des Freundes seines Baters, es jauchzte vor Luft. Vater und Mutter saben lächelnd dem Spiele zu, immer höber und höber ward die Kieine die hoch über das Paupt des Freundes gehoben — war es eine rasche Bewegung des sehr ledhaften Kindes? oder was war es sonk? es entglitt den Händen die es hielten, es siel über Permanns Paupt weg, die zarte Blume war getnickt, das kleine Leben erloschen — und, den Sod im Perzen, die Hölle in der Bruft, entsich der schuldlosse Mörder und glaubte in brennenden Zügen das Kainszeichen auf seiner Stien erglüben zu fühlen."

"Jabre vergingen von nun an dem Unglückeligen, in tiefer, oft an Wahnsinn gränzender Schwermuth, teine Freude kam wieder in sein Herz. Die Beschreibung dieses trauxigen Zustandes, die er von einem gemeinschaftlichen Bekannten erhielt, rührte tief das edle Gemüth seines von ihm so schuldis und doch so grausam verlehten Freundes. Graf Amados suchte zuerst sich dem Bedauernswerthen zu nähern, er schried ihm mehrere Male, um ihn über sein unverschuldetes Unglück zu trösten, und das Schrosse ihrer so schnell herbeigeführten furchtbaren Trennung ju milbern, die freilich fein fröbliches Bieberfeben jemals endigen tonnte; und fo tam es mit ber Beit babin, bag beibe Freunde menigftene fchriftlich wieber miteinander fortlebten. Dbaletch fie fühlten, baß fie einander nie mehr in der Birflichfeit naben durften : fo gewöhnten fie fich bemtioch, alle Greigniffe bes Lebens einander mitjutheilen. Gin eigner Unfern foien indeffen, mit jenem grauenhaften Greigniff, über bem Saufe tes Brufen Amabée aufgegangen ju feyn; von meb. reren Sohnen und Tochtern, die fin im Berlaufe ber Jahre neboren wurden, blieb tein einziges feiner Rinter am Beben, alle flarben bald nach ber Geburt ober boch im erften Lebensinhre, und Die Rachricht von jedem biefer Tobesfälle, verboppelte jedes Mal wieder die schwerzliche, an Bersweifbung grangende Reue feines unglinklichen Freundes. Bulest farb auch feine Bemablin, und Graf Umabée bebielt Niemand von ben Seinen am Leben als ben Rnaben, ber fchon vor jenem unbeilbeingenden Befuche Dermanne geboren war, und beffen gludbiches teuftiges Gebeiben ju ben fconften Doffwangen ju berechtigen fchien."

"Wehr Familienendfichten, als hoffnung auf

häusliches Glud, hatten indessen, nach einigen trübe verlebten Jahren, den Freiheren bewogen sich ebenfalls zu vermählten: seine Wahl war dabei in jeder hinscht eine gläckliche zu nennen; denn die Semahlin, der sein Verstand mehr als sein herz ihn zugeführt hatte, wurde durch treue Liebe und seitene Aufopferung, der Trost seines traurigen Lebens, das noch oft schwere Erinnerung des Vergangenen badrückte."

"Marie, meines Viktors Marie, war die Frucht dieser Ehe. Beim Eintritt in das Leben begrüßte ihr unglücklicher Vater sie unter einem Strom beißer Thränen, als den Friedendschugel, von Gott ihm geseudet, um seinen noch immer innigst geliebten Freund, auf ewig und vollkommen zu versöhnen; er wagte es nie das Kind nur anzurühren; aber er betrachtete es, mit stiller Verehrung, als ein zeichen, daß Gott ihm vergeben Inde, als ein Zeichen, daß Gott ihm vergeben habe, was er schuldlos verbrochen. Er schrieb sogleich an seinen Freund, um dieses einzige geliebte Kind, dieses höchste Kieinod seines Lebens, ihm zum Ersaße für die geraubte Tochter anzubieten, indem er dem einzigen Sohne des Grasen zur

tünftigen Semahlin es bestimmte. Der Gedanke, den unwillkührlich begangenen Mord auf diese Weise zu sühnen, bemächtigte sich ganz seiner Seele; Tag und Nacht trug er ihn mit sich herum, und so bildete er sich nach und nach zur siren Sdee in seinem Innern aus. Seder Wiederspruch, jede Unspielung auf die Möglichkeit diesen Plan scheitern zu sehen, drohte den Unglücklichen unaushaltsam dem Wahnsinne zuzutreiben."

"Mit unsäglicher Angst übersah hermanns sanfte liebende Gattin, den traurigen Gemüthszustand ihres Gemahls, und das Furchtdare der Gefahr die ihm drohte. Um diese abzuwenden,
schried sie selbst an den, als einen edeln Menschen ihr bekannten Grafen Amadée. Sie bat diesen stehentlich, in den Plan des unglücklichen Hermann einzugehen, um ihn dadurch vor dem gräßlichsten Untergange aller Seelenkräfte zu bewahren; und der treue Freund ihres Satten erfüllte auf die allerberuhigendse Weise ihre Bitte. Er gab nicht nur feierlich und förmlich seine schriftliche Einswilligung, zu der einstigen Verbindung der beiden Kinder, und versicherte seinen Freund, daß er die ihm neu geschentte Tochter mit Freuden zum Ersat

für die längst Verlorne annahme, er sandte auch einige Jahre frater seinen Sohn nach Deutschland, auf die nämliche Schule, auf der er selbst einst den Grund zu seiner eigenen geistigen Bildung gelegt hatte, und befahl diesem auf dem Beg dorthin, bei dem Freiherrn vorzusprechen, und seine kleine Beaut zu besuchen."

"Der Eindruct, den der Anblick bes jungen Grafen Stanislans auf ben ungladlichen Freiherrn machte, laft fich wicht befchreiben. Er fab in bem blühenden Rinde bas rührende Cbenbito von deffen Bater, wie diefer gewefen war, als er boffmnasvoll und freudig die Bahn bes lebens mit ibm betrat, und ber Gebante, wie gang anders MIles feitbem getommen fen, fleigerte feinen Schmerg gu Ausbrüchen ber wilbeften Bergweiffung. Martens weinende Mutter verbarg bem erschrocknen Anaben nicht, daß es allein in feiner Racht fante bier Eroft und Bernhigung ju gewähren ; Marie felbft, ein fleiner lacheinder Engel, fredte bittenb bie Sandchen nach ibm aus, weil fie ju feben glaubte, daß bie Mutter etwas von ihm verlange, was fie freilich nicht verftand, und ter tief erschütterte, bis ins innerfte feines Bergens gerührte Stanislaus,

konnte einer solchen Scene nicht wiederstehen. Mit einem Ernste, wie man ihn kaum von seinem Alter hatte erwarten können, ergriff er die Hand der kaum vierjährigen Marie, und gelobte feierlich das von seinem Bater für ihn geleistete Versprechen zu erfüllen, und sie einst als seine Braut heimzufähren. Trost und Friede kehrten in dem Angenblick in Hermanns Seele ein, und der junge Graf verließ bald darauf das haus, begleitet von den Segenswünschen der unglücklichen Aeltern seiner kleinen Braut, und mit dem sesen Sutschlich, derseinst das eben abgelegte Selübde redlich zu halten."

"Babrend der junge Graf Stanislaus zuerst auf der Schule, dann auf der Universität, seiner geistigen Bildung mit Ernst oblag, wuchs die kleine Narie, in steter Erinnerung an die Unab, anderlichkeit ihrer Zukunft, heran. So bald sie nur im Stande war es zu fassen, unterrichtete ihre Nutter sie von der Ursache der trüben schwer, müthigen Stimmung ihres Baters, welche diesen nie ganz verließ. Sie ermahnte sie, sich selcht als Sühnopfer des unwillkürlichen Verbrechens desselben zu betrachten, und mit der Ergebung sich in ihr Schicksalzu finden, in der die Dulderin selbst als

glorreiches Beispiel ihr voranging. Sie schilderte Diese Ergebung ihr als das allgemeine Loos ihres Seschlechtes, dem die Edlern desselben sich freudig unterwerfen, weil sie gewiß sind, in dem Bewustlepn der Erfüllung ihrer Pflichten dereinst den reichsten Lohn dafür zu sinden."

"Unter der treuen Pflege ihrer Rutter entwittelte die kleine Marie sich von Jahr zu Jahr immer mehr und mehr, und ward ein Engel an Schönheit wie an Semüth. Sie blieb das einzige Kind threr Aeltern. Das Unabänderliche ihrer Lage, verlor gerade durch die Unabänderlichkeit desselben, für sie alles Drückende; denn nie konnte der Sedanke in ihr auskommen, daß alles anders seyn könne als es war: aber es legte dennoch in ihre junge Seele den Grund zu einer Tiefe des Empfindens, zu einer dumpfen, leidenschaftlichen Sehnsucht nach Jugendfreiheit und Jugendglück, die sie fühlte, ohne sich klar ihrer bewust zu werden."

"Noch hatte Marie ihr dreizehntes Sahr nicht völlig zurückgelegt, als ihre edle Mutter ben Aufopferungen aller Art, die ihr ganzes Dafen bezeichnet hatten, endlich erlag. Sie erkrankte, und fühlte ihr Leben unaufhaltbar dahinschwinden. Ruhig,

frendig sogar, sah sie ihrer eignen Austösung von irdischen Banden entgegen; aber banges Grauen ergriff sie, wenn sie der Zukunft ihrer Geliebten gedachte, die sie in der Welt zurücklassen mußte. Sie sah nur einen Ausweg, den unglücklichen Hermann nach ihrem Hinschen dem Ausbruche völligen Wahnstnus, und ihr geliebtes Kind dem Elend zu entziehen, das dann in der fürchterlich, sien Sestalt auf dasselbe eindringen würde. Sie ergriff diesen, indem sie einen Eilboten an den jungen Grafen Stanislaus abschickte, um denselben an ihr Sterbelager zu berufen.

"Biel früher als man es hätte erwarten dürfen, ftand der Jüngling hoch und ernst, still und mitd, an dem Bette der Sterbenden, ähnlich dem Engel, der nun bald sie herüber führen sollte in ein bessers Land. Die Mutter erschrack über den Andlick des früh zum Manne gereisten, obgleich kaum zwanzig Jahre alten Bräutigams ihrer Tochter, der in ganz andrer Bestalt ihrer Erinnerung vorgeschwebt hatte. Bange Sorge ergriff ihr Perz, wenn sie von ihm auf Marien blickte, die, im Aeusern völlig noch ein Kind, weinend neben ihr kniete. Mühsam bereitete sie sich, alle die rührenden Bitten und Borstellungen auszusprechen,

Die fie in dunkeln fcomergoollen Rachten fich erfonnen batte, um den falten, ernften jungen Mann, Der vor ibr fand, jur Erfüllung ibres letten Buniches auf Erben ju bewegen. Doch es bedurfte deren nicht. Der junge Graf war eine jener flob jen, ftrengen, feften Raturen, die wober fich noch Andern jemals die fleinfte Abweichung von Bort und Wflicht ju vergeben wiffen. Er erbot fich von felbft , gleich in ber namlichen Stunde, am Sterbelager ber Mutter, burch ben Segen ber Rirche ber jungen Braut fich unauflöslich ju verbinden. Die Trauung murbe jur Stelle vollzogen, und die Mutter entschlief wenige Stunden fpater, in bem tröftlichen Bewuftleon, Die Rufunft ibres einzigen Rindes, Die Erhaltung ihres geliebten Gatten, allen menfclichen Unfichten nach gefichert zu baben."

"Die große Jugend der Braut erforderte noch eine mehrjährige Trennung des neu vermählten Paares, und der junge Graf verließ, gleich nach dem hinscheiden der Mutter, das haus der Trauer, um nach Aurland zu seinem Bater zu eilen, der gerade in dieser Zeit ihn auf das dringendste zu sich berufen hatte. Die selbst durch den Schmerz noch erhöhte Schönheit des jungen Kindes, dem

er nun auf immer verbunden war, hatte nicht verfehlt einen tiefen Eindruck auf ihn zu machen; er gedachte Markens zwar nicht mit Liebe, aber mit inniger Theilnahme; und er gelobte fich felbst, das junge verlaffene Wesen, das auf so wunderbare Beise an ihn gewiesen, und seiner schützenden Borsorge übergeben worden war, im Laufe der tommenden Zeit, so viel an ihm lag, zu beglücken."

"Graf Amadée misbilligte nicht den raschen Schritt, den sein Sohn zur Exhaltung seines alten Freundes gewagt hatte. Ein tröstender Brief von ihm an Mariens Vater, sichette diesem nicht nur die vollkommenste Versöhnung zu, sondern auch völliges Vergessen jenes unseligen Zufalles, der Belde so lange getrennt. Er zeigte ihm sogur in der Ferne die Possung eines möglichen Wiederzberschens, indem Graf Amadée verhieß, seinen Sohn selbst zu begleiten, wenn dieser nach einigen Ishren seine junge Gemahlin abzudoten kommen wurde, und gab dadurch dem unglücklichen Freizhern den Frieden des Gemüthes, die Alarheit des Seistes saft völlig wieder zurück, die dieser so lange Iahre entbehrt hatte."

"Doch ber wild wogende Strom bes Lebens XXIII. 16

ergriff bald barauf sowohl ben Grafen Umadee, als beffen Sobn , und führte Beibe für ben Mugenblick weit meg von jeder Ausficht auf ben Safen bauslichen Bluckes, bem fie fo nabe fich geglaubt batten. 3ch babe fcon fruber erwähnt, bag Uma-Dée einem ber ebelften Befchlechter bes ungludliden Ronigreichs Polen angeborte; fcon fein Bater batte bas beiß geliebte Baterland mit thm verlaffen, um nicht beffen völligem Untergang gufeben ju muffen; boch Amadée bing noch immer an bem Lande. in welchem jeber frei geborne Ebelmann in feinem Bergen fich ein Ronig fühlte, und er hatte auch feinen Sohn Stanislaus in ber Liebe ju bemfelben erzogen. In Rosciusto's, anfangs von einem wunderbaren Glückeftern begunftigtem Beginnen , ichien dem Grafen Amabée eine neue Morgenröthe für fein tief gefuntenes Baterland aufdammern ju wollen; und fo ließ er denn auch fich und feinen Sohn in bas lange mantenbe Befcid biefes, vom reinften Enthufiasmus befeelten Belben, fo tief verfiechten, bag Beibe berüber jebe Unpronung ber eignen Ungelegenheiten eine Beitlang aus ben Augen verloren, bis endlich ber lette entscheidende Schlag gefallen war. "

"Die Rube eines Kirchhofes, lastetete jest schwer über bem unglücklichen Lande Polen, und seinen tapfern Bertheidigern. Graf Amadée hatte indessen mit großer Weltklugheit, und mit vielleicht noch größerm Glücke, für diesen schlimmen Fall seine und seines Sohnes Stellung in der Welt sich zu sichern gewußt; seine großen Besitzungen in Kurland waren ihm unangetastet geblieben: doch nun forderte die Lage der Dinge, daß Stanislaus endlich seine. diplomatische Laufbahn im Dienste seines Kaisers antrete, zu der sein Vater ihn erzigen, und die er wegen der lesten Ereignisse nur zu lange versäumt hatte."

"Große Reisen in weit entfernte kander, waren die Folge der Anstellung, die Graf Stanislaus sehr bald erhielt; sie nahmen Jahre seines Lebens hinweg, ohne daß sich ihm die Mäglichkeit zeigte, seine, seit dem traurigen Vermählungstage nicht wiedergesehene Gemahlin heimzuholen. Graf Amadee Karb, während sein Sohn abwesend war; es währte lange, ehe dieser die Erlaubnist erhielt heimzukehren, um die ihm sest zugefallenen Güter in Besit zu nehmen; er fand zu Hause viele Unordnung zu beseitigen, manchen verdriestlichen Prozest

auszufechten; und als er mit diesem Allen taum zur Sälfte fertig war, wurde er von Neuem auf das eiligste, bis nahe an die außerfte Gränze des füdlichen Europa's versendet.

"In 'all' biefer Beit, mitten im Taumel bes bewegteften Lebens, vergaß ber Graf Mariens nicht; er liebte ibr Undenten, wie man eines iconen. poetischen Traumes fich gern erinnert; aber es war boch in feiner Lage verzeihlich, bag er obne beftige Ungebuld es ertrug, ben Reitpunkt feiner wirklichen Bereinigung mit ber nur als ein schönes, liebliches, noch völlig unentwickeltes Rind Gefannten, immer weiter hinaus geschoben ju feben, und bag er ohne Bieberfreben bem Strome ber Zeiten fich bingab. Er fühlte fogar zuweilen eine Unwandelung banglicher Scheu, wenn er bes Tages gedachte, ber die ibm vollig unbefannte Gefährtin feines Lebens ibm auführen werbe, an die er, bamale felbft noch ein Rind, in einem Anfalle jugendlicher Schwärmerei fich ungufloslich gebunden batte. Doch fonnte er in andern rubigern Stunden auch zuweilen gern ben Traumen eines moglichen Glif. tes in ber Berbindung mit ihr, fich überlaffen Zuweilen beunruhigten ihn aber auch andre Soppe.

Digitized by Google

Er hatte leiber zu viel von der Welt gesehen, als daß er von jeder Reigung zum Argwohn sich gänztich rein hätte halten können; das große Leben in ihr, dem er sich hingeben mußte, hatte von seinem Innern die zarten Blüthen der Jugend längst abgestreift, und der ihm angedorne Ernst des Gemüthes, war durch vieles, was er hatte erleben müssen, beinahe in Düsterheit und nachschielbese Strenge ausgeartet. Sich selbst hatte er nie die kleinste Abweichung von der Bahn des Rechtes zur vergeben gehabt; aber er fühlte sich auch wenig geneigt, gegen Andere Zeit und Umstände berücksichen, sich milder zu beweisen."

"Marie verlebte indessen an der Seite ihres weit heiterer gewordenen Baters, ziemlich ruhige Tage; sie war in unaussprechlich rührender Schönzbeit und Anmuth zur Jungfrau erblüht, während Stanislaus unter manichfacher Gestalt mit dem Leben zu tämpfen gehabt hatte. Aber auch sie zitterte mit namenloser Angst dem Augenblicke entzegen, der dem ihr ganz unbekannten Gemahl sie übergeben sollte. Die Briefe, welche er in regelmäsigen Zwischenräumen ihr sandte, konnten wenig dazu beitragen, ihr ihn von der liebenswürdigen

Seite zu zeigen. Graf Stanislaus verabscheute Alles, was nur von Ferne in das Unwahre gränzer, und vermochte deßhalb nicht, Marien eine Liebe zu heucheln, die er für sie noch nicht empfand. Nur das ftrengste Pflichtgefühl hatte ihn ihr verbunden, und dieses allein, neben dem ihm eignen Ernst, sprach auch nur aus seinen Briefen an Marien, die er obendrein in meistens trüben Zuständen geschrieben hatte, und die deshalb auch deutliche Spuren seiner verdüsterten Stimmung an sich trugen.

"So gewöhnte sich tenn die arme Rarie, sich ihren Gemahl nur als einen sinstern Tyrannen zu denken, dem sie jum Sühnopfer für ihren unglücklichen Vater übergeben set, um in einem fernen kalten Lande ihr ganzes Leben, ungeliebt, unverstanden, vielleicht sogar unbeachtet, an seiner Seite zu vertrauern. Das von der Rutter auf sie vererbte Befühl für Pflicht hielt, bei dieser Ansicht ihrer Inkunft sie zwar aufrecht, aber es konnte sie doch nicht davor bewahren, das Traurige ihres von dem ihrer Gespielinnen durchaus abweichenden Looses, mit tiesem Schmerze zu fühlen. Gleich allen jugendlichen Gemüthern, fand Marie eine eigne

wehmuthige Luft darin, sich ohne Biderstand diesem Schmerze hinzugeben, und sogar ihr an sich dunkles Geschick in immer dunkleren Farben sich vorzustellen. Ihr weiches zur Liebe geschaffnes Herz, ließ sie mit jedem Tage deutlicher empfinden, daß all' ihr Glück auf Erden einzig auf Liebe sich gründen tonne, auf Liebe, die sie nie suchen, der sie entstiehen musse, wo sie auch in Zukunft ihr begegne."

"Die einzige Aussicht, die thre trübe Zukunft ihr erheitern konnte, blieb die Gewisheit, ihren Bater durch die Wiedervereinigung mit seinem Freunde ganz zu beglücken; doch das Geschick versagte ihr zulett auch diese einzige Entschädigung für ihr geopfertes Herz; ihr Vater starb plöhlich, fast gleichzeitig mit dem Vater ihres Gemahls, dem Grafen Amadée, doch ehe noch die Nachricht von dessen Tode ihn erreicht hatte."

"So war denn die Frucht der Pflichtübung, der fie ihr Leben geweiht hatte, für Marien ganglich verloren. Ihr Bater hatte dem Gemahl fie nicht wiellich vereinigt, den Freund seiner Jugend nicht versöhnt wieder gesehen. Zwiefacher Schmerz zeriß an seinem Sarge das Berz der nun ganz

Digitized by Google

Verwaiseten; fie wünschte sich mit ihm herabzusteigen in die dunkse lautwes Tiefe, in das düstre Reich der Anhe und des Vergessens."

"Marie fand für den ersten Augenblick, in dem Hause ihres Vormundes eine anständige Zuflucht, die ihre Semahl über ihre fernere Zukunft bestimmen würde. Gram und bange Sorge hatten ihre Gesundheit untergraben, unaufhörliche innere Aufregung ihr Nervenspstem die zur höchsten Reizbarkeit verseinert, und die Aerzte fanden für nöthig, die stärkende Vergluft in der, ihrem Wohnorte nahe liegenden Schweiz, und eine Molsenkur in dem töstlichen Thale von Interlacken ihr zu verordnen."

"Marte schrieb an ihren Semahl um die Erlaubniß zu dieser Reise, und er gewährte sie ihr nicht nur willig und freundlich, sondern bat sie zugleich, nach Bollendung ihrer Lur ihn in Genf zu erwarten, wo er mit ihr zusammentreffen wolle, um sie dann nach seinem Wohnorte zu führen. Er meldete ihr, daß er, des Herumziehens mude, seinen Abschied gesordert habe, um tünstig auf seinen Sütern mit ihr zu leben. Sine bedeutende Summe Geldes war zum erstenmale diesem Briefe beigefügt, die er bat, für die Anstalten zu ihrer Reise zu verwenden. Bei allem Ernste seines Gemüthes war Graf Stantslaus dennoch nicht frei
von dem, seiner Nation eignen Hang zu fast orientalischer Pracht, die sich besonders in einer sehr
zahlreichen Dienerschaft zu gefallen pflegte. Da
er vorans sehen konnte, daß Marie in ihrem bisherigen einsachen Leben, mit solchen glänzenden Einrichtungen undekannt geblieben sep, so schried
er ihr sogar die Jahl der Diener und Lammerfrauen vor, die sie mit sich nehmen solle, und legte als die erste Bitte, die er gegen sie aussproche,
es ihr an das Herz, bei ihrem Eintritt in die
Welt. auf eine der Gemahlin des Grafen Stanislaus Czaratowsky würdige Weise — — "

"Stanislaus Szaratowsky!" wiederholte eine bebende Herzdurchdringende Stimme. Solestine hatte den Namen nachgesprochen, und saß jest da in Thranen zerfließend, mit verhülltem Gesicht.

Tief erschüttert ftand der Maler auf und trat vor Cölestinen hin. "D mein ahnendes Herz!" sprach er mit erstickter Stimme, "mußte ich abermals dich nicht verstehen, mußte ich gerade hier so tief verlegen? Gräfin," setzte er bittend hinzu, und versuchte schonend, ihre Hand mit dem Tuche das ihr Cesicht verhüllte, wegzuziehen, "Gräfin, Sie sind? — ja das war es, was mit immer bei Ihrem Andlicke dunkel vorschwebte; o wie konnten Sie das Ihrem alten Freunde thun!"

Colestine nahm das Tuch von ihrem Gesichte, und lächelte wehmüthig unter Thränen den Maler an. "Glanben Sie mir, lieber Meister! hier wohnt kein Falsch," sprach sie, die hand auf dem herzen. "Aur nach und nach haben Sie, indem Sie erzählten, den Schleier mir gelüftet, der, Grabestüchern ähnlich, mir über die Vergangenheit sich gebreitet hatte; ich habe lange Ihnen zugehort ebe ich ganz Sie verstand."

In der heftigen Bewegung, in der er sich befand, hatte der Alte die schöne Frau mit beiden Armen umfast; aber er hielt sie fern von sich ab. Seine ganze Seele lag in seinen Bliden, indem er farschend sie betrachtete; was sie sprach, ging fast unbeachtet an ihm vorüber.

"D mein Gott! mein Gott! wie war es benn nur möglich, " flüsterte er leise vor sich bin, "wo hatte ich benn meine Augen? Welcher Zauber becte mir diese, daß nur mein Derz die liebliche Erscheinung erkannte? Solestine hatte indeffen Fassung sich errungen. Dit sanfter Sewalt entjog sie sich den Armen des Alten, und wandte sich mit freundlicher Burde dem Kreise der Anwesenden ju, der in stummem Erstaunen die Beiden umringte.

"Der Bufall, " fprach fie, "fpielte heute großes Spiel mit mir, indem er burch den Mund Diefes Freundes mir entbedt, wornach ich Sabre lang umfonft mit Sorge und Rummer gefucht babe. 3d bitte Sie Alle, für jest nicht in ein Bebeimnie eindeingen ju wollen, beffen Dafenn Ibnen nicht entgangen fenn tann, bas aber von fo munberbarer garter Urt ift, daß ein unberufener Gingriff leicht ein nicht wieder ju milberndes Unbeil omrichten tonnte. Und nun, mein lieber, wurdis ger Reifter, vollenden Sie, ich bitte, mas Sie begonnen. Rabren Gie fort, Die Geschichte Ihres ungludlichen Freundes uns mitzutheilen, mit Treue und Babrheit, ohne andre Rudfichten. 3ch bin gefaßt auf Alles was ich ferner noch vornehmen fönnte."

Angeregt durch Goleftinens Beispiel, batte ins beffen anch der Alte über sein tief erschütterres Gefühl wieder die Oberhand gewonnen. "Mein altes thörichtes Herz hat mir abermals einen seiner gewohnten Streiche gespielt," sprach er, indem er mit sichtbarer Ankrengung sich zu fassen suchte. "Neine schöne Freundin und ich, wir alle Beide haben uns wohl zu viel Kraft zugetraut; doch ein schwacher Augenblick droht auch dem sestenst inn. Zeht will ich nur suchen, mnthig zu Ende zu brinzen, was ich vielleicht im Uebermuthe begonnen; zuleht wird dieses Ende dennoch der Erdsin Sie-kine und uns Allen Beruhigung gewähren, die wir es fühlen und wissen, das es noch ein höheres Sut gibt als das Leben."

"Marie, "fuhr Meister Hubert jest in seiner Erzählung fort, "Marie reiste also unter dem Schuse der Frau ihres Boxmundes nach der Schweiz, bogleitet von dem ganzen ihr eigentlich sehr lästigen Gesoige, das ihr Gemahl ihr ausgedbrungen hatte. Der Aufenthalt in Interlacken zeigte für ihre Gesundheit die erwünschtesten Folgen; im Leußern blübend gleich einer jungen Rose, im Heußern blübend gleich einer jungen maustveichbaren Entscheidung ihres Geschickes, begab sie sich zu der ihr bestimmten Zeit nach Genf. Sie fand ihren Gemahl nicht dort, wie sie es

doch erwartet hatte; ein Brief von ihm benachrich, tigte sie, daß unvorhergesehene Ereignisse seine Ankunft um einige Tage, vielleicht um einige Wochen verzögern würden. Des Grafen Sekretär übergab ihr dieses Schreiben, eben jene lange, hagre widerwärtige Figur, die ich früher Ihnen beschrieben habe, und der unangenehme Anblick dieses Wenschen machte sie schaudern, als eine bose Aorbedeutung, die ihr im Voraus Alles bestätigte, was sie von seinem Sebieter mit Furcht und innerem Grauen erwartete, "

"Die Tage ihrer Freiheit schienen ber armen Marie jest gezählt. Noch einmal wünschte sie, alles Zwanges baar, sich der schönen Erde zu erfreuen, noch diese kurze Frist zu genießen, ehe sie für immer gesangen sich gäbe. Das Thal von Chamoung lag ihr nabe; nach allen Beschreibungen, die sie davon gehört und gelesen, schwebte es in einem entzückenden Bilde vor ihrer Fantasie, es lockte sie mit unwiderstehlicher Gewalt, und so beschloß sie denn, mährend der Graf noch ausblieb, die kleine Reise dorthin zu unternehmen, doch um ihrem Gemahl sich solgsam zu beweisen, in Begleitung ihrer ganzen Dienerschaft. Nur die Gattin

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

ihres Vormundes blieb in Genf, zurückgehalten von unüberwindlicher Furcht vor dem bosen Bege, der ihr als bochft gefährlich beschrieben worden war."

"Bie Aiftor und Marie in Chamound einan. ber fanten, wiffen Sie. Beibe fühlten in ber er. ften Stunde, bag fie ju einander geborten; und wer mochte es versuchen wollen, die Bein, bas Entzuder-fener zwei fcmerglich fconen Tage aus. gufprechen, bie fie, abgefchieden von jeder Begrangung bes Erbenlebens, wie bie feligen Gotter bort mit einander verlebten! Rarie batte zu oft, au viel über bas Blud liebend geliebt ju werben, gebacht, um über bas fich ju taufchen, mas fie für ben Gingigen empfand, ber an Schonbeit, Anmuth und Reinbeit bes Bergens ihr gleich fam. Gie wußte, bag fle ibn liebte, fle wußte aber auch. daß er von diefem Augenblicke an ihrer nie wieber vergeffen tonne. Unbegrangtes Bertrauen bemachtigte fich Beiber ichon in ben erften Stunden ibres Beifammenfenns, und dennoch dachte teines von ihnen daran, dem Antern von feiner eignen Stellung im Leben Rechenschaft ablegen zu wollen; geblendet von dem Glang eines Dafenns, bas Beiben gur gleichen Stunde

aufgegangen war, batten fie alles Uebrige vergeffen. Gewiß tonnte ber Gebonte, meinen Freund irre führen ju wollen, in Mariens reiner Seele nicht entfleben, boch in ber unermeflichen Geligfeit und Qual Diefes Kindens, um wieder ju verlieren, ging für ben Augenblick ibre gange Bergangenbeit ibr unter. Mariens Jugend, ihr ganges Weußere eige nete fich teinestvege baju fie für fcon vermablt balten ju konnen; der Glang ihrer Umgefungen, der vielleicht allein eine Muthmaßung biefer Art erregt batte, murde von meinem Biftor über ibre eigene blendende Erfcheinung vollig überfeben, ober boch, wenn er anfangs ihn bement haben folle, bollig wieder vergeffen. Gie faben Bride nut fich und nichts außerdem; was fie füb einander empfanden, fprachen fie weder aus, noch fuchten fie es zu verbergen; in ber vollfommenften liebereinstimmung ihrer Gemuther berfanden fle einander, wie bie feligen Beifter im himmel einander verfteben mogen, ohne des atmen Erdbehelfs der Worte gu bedürfen; verftand ich doch oft felbft meinen Freund gan; auf bie namliche Beife."

"Erft als Marie an jenem Morgen auf bem Spaziergange, vom bangen Borgefühle ber naben

Digitized by Google

Trennung dazu getrieben, die ganze unselige Berflechtung ihres eigenen Gefchictes ihm entbedte, erft dann fah Biftor schaudernd ben Abgrund unter feinen Rugen fich öffnen, ber vernichtend feinem Lebeneglude brobte. Sich von Liebesbanden losreifien zu wollen. Die mit bem innerften Leben feines Lebens fich verzweigt hatten, vermochte er nicht mehr; all fein Soffen beruhte jest einzig nur auf die wenigen Tage, die Marie sich und ibm noch jum Glüdlichseyn vergönnt glaubte; jebe Minute ber Stunden, Die er noch an ihrer Seite ju verleben hoffte, war ihm ein Lichtpunkt, glanzend genug, um eine darauf folgende lange duntle Lebensnacht zu erhellen. Doch auch biefe arme tleine Soffnung murbe gerftort. Marie erfannte bei ihrer Zurücklunft nach dem Gafthofe fcon von ferne ben Setretair ihres Gemahls; Diefer brachte ihr die Rachricht, daß ber Graf innerhalb zweier Zage bestimmt in Genf eintreffen werde; ihr Berg wollte brechen, aber fie fühlte, daß ihre Pflicht fie fogleich nach Genf jurud berufe - und Glück und leben schieden fich ihr für immer von einander."

"Nach seiner zweiten Reise nach Chamounp, wohin eine dumpfe Ahnung eines möglichen Bie-

Dersebens ibn verlockt batte, blieb Biftor wieder einige Beit bei mir, boch Rube und Frieden maten von uns gewichen. Bange Gorge um Mariens Beidick marterte meinen betlagenswertben Freund Tag und Racht; mit tiefgefühltem Schmerze mußte ich es anseben, wie feine Jugendblutbe an meiner Seite babin welfte, wie fein fcones Saupt immer tiefer fich neigte, gleich bem Gipfel einer jungen Valme, ben ber Sirotto verfengte. Saetana batte fich wieder ju uns gefunden, fie umichwebte meinen truben Freund, wie bas Gespenft eines Tobten ben Ort umschwebt, wo er im leben seine Schate bewahrte. Bittors talter fefter Ernft bannte end. lich die einst so liebliche, jest so unheimliche Erfceinung, er wollte fie ferner unterflugen, boch er wollte nicht ferner fie feben; in feinem tiefen Grame batte er am liebften, fogar bem Lichte bes Zages fich entzogen; doch die folge Römerin verschmabte jest alles, was er ihr bot. Roth und Mangel, verbunden mit bem gualenden Aureden ibrer Mutter, bewog fie endlich einem alten reichen Manne ihres Standes bie Sand ju geben, mit dem fie von Rom bald darauf weggog."

"Nach einigen Monaten verließ auch mein XXIII. 17 Freund mich jum zweiten Male, und abermals heimlich. Ich glaubte ihn anfangs auf einer der kleinen Excursionen begriffen, die er oftmals unternahm, wenn der Geist des Unmuthes zu schwer auf ihm ruhte, und von denen er immer nach einigen Tagen wieder zurück zu kehren pflegte; doch dieses Mal blieb er länger aus, und erst spät erhielt ich einen Brief von ihm, weit jenseits der Alpen geschrieben."

"Bistor meldete mir, er sep ohne Abschied gegangen, weil er mein Einveden gefürchtet habe.
Ich habe Muth, ein trübes Leben ohne Glüd zu
tragen, dieses ungefähr waren seine Worte, für
mich mache ich keine Ansprüche mehr, doch der
Gedanke, daß Marie den Schmerz des Geschiedensepns mit mir theilt, vielleicht unter Umständen,
wo sie ihm endlich erliegen muß, dieser Gedanke
ist mir so peinigend, daß ich nicht länger ausdauern kann ohne sie zu sehen, ohne mich zu überzeugen, sie lebe wirklich noch. Ob ich ihr nahen,
ob ich auch nur aus der Ferne mich ihr zeigen
werde? weiß ich noch nicht. Sollte sie in ihrer
jezigen Lage sich glücklich fühlen, so bleibe ihr
Glück durch mich ungestört; leider kann sie es nur

seyn, indem sie meiner nicht mehr gedenkt; ich werde ihr Glüd ehren, sie segnen, und dann, die, ses hoffe ich von Gott, und dann sterben. Um dieses zu können, bedarf ich weder Klage, noch Mit. leid, noch Trost, den Andre mir gewähren können, und darum gebe ich meinen dunkeln Weg allein."

"Der scharfe fremte Ton dieser Worte verletzte mich tief, und steigerte meine Sorge um den Ge-liebten. Ueberdieß hatten die in Italien sich mehrenden Unruhen schon längst angefangen, mir den dortigen Ausenhalt mannichfaltig zu verleiden; nur die Schönheit des heitern, klaren Himmels, und das Band vielsähriger Gewohnheit hatten bis jest mich gefesselt gehalten. Sett aber war mit meinem Freunde meine eigentliche Sonne von mir gewichen, darum verkaufte ich sogleich mehrere meiner Bilder, und tas mit gutem Glück, und rüstete mich ohne weiteres Bedenken zur Reise nach dem mir sonk so verhaßten Korden; denn mit dieser Sorgenlast auf dem Herzen hätte ich ja im Himmel selbst keine Rube sinden mögen."

"Ich suchte auf bem geradeften Wege nach Mietau ju gelangen, benn Viltor hatte mich angewiesen, die Antwort auf feinen Brief borthin ju

senden. Ich beschloß diese ihm felbit zu bringen, ihn nicht vorher von meiner Ankunft zu untericheten, damit der Flüchtling mir nicht abermals entstiehen könnte."

"Caufend Plagen und Beschwerben, von benen ich nie einen Begriff gebabt batte, brangten auf ber Reife fich mir entgegen; mein alternder Rorper erlag beinabe ber Strenge bes ungewohnten Rlima: nur die grangenlofe Liebe ju meinem Biftor tonnte ihn aufrecht halten. In bem ichonen gande, bas ich verlaffen hatte, behnte bei meiner Abreife fcon ber Frühling gleich einem erwochenten Rinde bie rofigen Glieder, Blumen öffneten nach furgem Schlimmer bie traumerifchen Augen. Bang anbers war es ba, wohin ich jest gelangte. Hier farrte Die verarmte Ratur noch in harten eifigen Reffeln, und die Sonne vermochte nur fowach und glanzberaubt bas grane Mebelgewolfe zu burchbringen. Bu meinem Troft erhielt ich unterwegs oft Runde von meinem Bittor; benn eine Gricheinung, wie die feine, tonnte fo leicht nirgend unbeachtet vorüber gleiten, und fo hatte ich boch wenigstens die Gewißheit, mich auf bem rechten Bege ju ihm gir befinden."

"Endlich war bas Biel erreicht. Schon wich die Dammerung ber Racht, als ich außerlich belb erftarrt, innerlich glubend vor Erwartung, mich nabe vor bem Thore von Mietau befand. In einer fleinen Entfernung von ber Stobt zeigte fich mir ein nie zuvor gefebenes Schaufpiel, bas ich mir unfange gar nicht ju erflaren wußte; ein unabsehbarer langer-Streif rothlicher Lichtet bewegte fich feitwarts, pfeilschnell lief er über die weite Schneeflache bin, ber Stadt ju. Er tam naber. feltsames Zonen, abnlich bem abendlichen Schwirren ber Citaben in meinem Stalien, brang burch die fcarfe dunne Luft ju meinem Ohr, melodifche Rlange andrer Urt, vereinigten fich mit fenem Gellingel ju geifterartigen Accorden; ich Raunte und borchte mit gespannter Aufmertsamteit; endlich tam die Erfcheinung gang nabe, und ich fab mit Bewunderung Die Pracht eines mir fremben nordischen Festes, einer unüberfebbar langen Schlittenfahrt. Die iconen, mit filbernen Schel-Ien gefchmudten Pferbe, Die Menge ber in reichen Livreen fchimmernben Borreiter, ber Lichtstrom der gabfiosen Facteln, die Musikchore, die durch den gangen Bug bin vertheilt waren, Alles biefes

zusammen gab ein Bild wilder, ich möchte fagen, bacchantischer Freude, dessen fremdartiges Leben mich unwiederstehlich ergriff und begeisterte."

"Gern folgte ich am Thore bem Unrufe Gill ju balten, und ben Prachtzug an mir vorüber ju laffen, der jest in die Stadt einziehen wollte. Ein freundlicher Burger, ber fich ju mir gefellte, fagte mir, ich wurde in bem erften ber Schlitten ben Geber bes Weftes, ben neuen Gouverneur von Mietau erblicken. Best mufchte ber Bug an mir vorüber, erft Reiter, Facteltrager, Mufitchore, bann bie leichten Schlitten in ihrer blendenden Umgebung, mit Belgbeden, ichimmernd von Sammet, Gold und Stidereien. Doch wogten Die Reberbufche, ber auf ihren Schmind und ihr Belaute folgen Renner, faut tonte bas Jubeln, die Gilberglöcken, bas Beitschengeknall, es mar als zoge die wilde Jagd an mir vorbei, alle meine Sinne waren bis jur Betäubung angeregt, mein Auge fuchte vergebens burch die bichten Schleier, Die prachtigen Pelje, Die Geftalten ber iconen Frauen zu errathen, die bier, wie in einem Triumpfjuge, an mir vorüber glitten. Ihre binter ihnen befindlichen Rührer waren schon knapper

gekleidet, und ich erkannte im ersten Schlitten, zu meiner großen Freude, in dem Gouverneur einen mir wohlbekannten, vornehmen Ruffen. Er hatte vor einigen Jahren sich in Rom aufgehalten, ich durfte hoffen von ihm wohl aufgenommen zu wersden, und durch ihn Nachricht von dem Aufenthalte meines Freundes zu erhalten."

"Immer dichter und dichter rauschte und wogte jest das lustige, glanzende Getümmel, Schlitten drangten sich an Schlitten, bis endlich der leste derselben sich zeigte. Ich faste ihn schon von fern schärfer ins Auge, weil er der leste war. — Wittor führte ihn, nein, ich irrte mich nicht, keine Berhüllung konnte diese Gestalt mir unerkenntlich machen. Auch er rauschte an mir heran; indem hob der Lustzug den Schleier seiner Dame, und ließ einem Theil ihres Gesichts mich erblicken; gleich einem Blitsstrahle loderte Erinnerung in mir auf; Mariel rief ich, Viktor und Marie! Sie hörten es nicht und jagten an mir vorbei."

"Ich eilte sogleich von dem Safthofe, wo ich bald darauf abstieg, in das haus des Gouverneurs, eben fuhren von dart die Schlitten auseinander, jeder herr geleitete seine Dame nach hause, und

ich sah auch den Gouverneur mit der Seinigen an mir vorüber fahren, ohne daß er mich bemerkt hätte. Bergebens suchte ich in seinem Hause die Wohnung meines Viktor zu erfahren; ich fand dort Alles in jener Verwirrung, wie sie unmittelbar nach einem Feste unter der Dienerschaft einer vornehmen Familie zu entstehen pstegt; Niemand wollte den Namen meines Freundes kennen, Riemand mir Rede stehen, der Gouverneur, hieß es, werde vor Mitternacht nicht wieder heimkebren.

"Eine tödlich lange Nacht lag zwischen diesem Abende und dem nächsten Morgen, an welchem ich sogleich bei dem Souverneur um eine Audienz anbielt, und sie auch erlangte. Er nahm sehr freundlich mich auf, und ließ fogleich in die ihm wohl bekannte Wohnung meines Biktors mich führen."

"Ich fand meinen Freund bleich, erschöpft, in einem fieberhaften Zustande auf einem Ruhebette liegen, von welchem er, durch meinen Anblick freudig überrascht, in meine Arme flog. Ach die wenigen Monate, die er fern von mir verlebte, hatten um viele Jahre ihn alter gemacht! Ich alter Mann brauche mich nicht zu schämen es zu gestehen, ich mußte über ihn weinen, wie eine Mutter über ihr

in Elend vergehendes Rind. Er bemerkte es, entwand sich meinen Armen, und fragte schmerzlich, herzierreißend, Uberto, warum bift du gekommen?"

"Ich bin nicht bier um von mir felbft zu fpres den; barum schweige ich von bem Schmerk, ber immer tiefer, gleich einem Schwerte, burch meine Seele brang, je langer ich meinen ungludlichen Freund fab und borte. Schon feit mehreren Bo. chen hielt er fich in Mietau auf, um Marien ju erwarten, die mit ihrem Bemable bort eintreffen follte. Bas benn weiter mit ihm werben, ob er ibr naben, ob er ihr fich zeigen werde? barüber hatte er in feiner truben Unentschloffenheit nichts bestimmt. Er hatte feine Tage- bort gang einfam verlebt, nur ben Gouverneur besuchte er zuweilen als einen ihm lieben Befannten, aus einer frubern, gludlichern Beit. Mes was diefer versuchen mochte, den Jüngling, ber auch ihm werth geworden war, der Gesellschaft juguwenden, blieb fruchtlos, bis ju bem Lage ber großen Schlittenfahrt, von ber ich ein Buschauer geworben war. Biftore innerer Trieb, der von feber ben blenbenden Ericheinungen des Nordens ihn jugog, erwachte von Reuem in

ihm als er von diesem Feste hörte; aber er sträubte sich lange dagegen, und versprach erst am Morgen des Festes, bei demselben zu sepn, als der Goupverneur ihn bat, an seiner Stelle eine fremde Dame zu führen, die er selbst nun nicht fahren könne, wie er erst sich vorgenommen habe; indem der höhere Nang einer ebenfalls erst angekommenen russischen Fürstin, ihn zwinge diese zu seiner Dame zu mählen. "

"Um jeden Rangstreit zu vermeiden, hatte, den Anführer des Zuges ausgenommen, das loos über die Reihenfolgen der Schlitten entschieden, der Zufall warf meinem Freunde die letzte Rummer zu. Dhne nach dem, ihm in dem Augenblicke ganz gleichgültigen Namen der Fremden, die er führen sollte, sich zu erkundigen, ließ er an die Thüre eines großen, schönen Hauses sich geleiten, um seine Dame abzuholen; eine hohe, schlanke, in Pelzwerk tief verhüllte Bestalt tritt ihm entgegen, sie hebt den Schleier, ihren Führer zu begrüßen, und ganz unverhosst geht meinem Viktor zum zweiten Male die Sonne seines Lebens auf, zum zweiten Mal', auf kalter, lichter Schweesläche, erblüht ihm die Rose des Slücks."

"Bas sie während der Fahrt mit einander gessprochen, wußte Viktor selbst mir nicht zu sagen. Erst schwiegen beide, lautlos gaben sie dem entzüktenden Bewußtsepn der Rähe eines geliebten Wessens sich hin; dann hörte Viktor sich verbaunen und fühlte doch sich gehalten, und wußte, daß er weder scheiden könne, noch müsse. Reine Rlage über ihre Verhältnisse entschlüpfte Mariens Lippen; aber Viktor las dennoch in ihren Vlikten mehr, als ihre Worte ihm hätten sagen können; Viktor verschwieg was er dis jeht gelitten, und Marie wußte es doch. Das Dasen jedes von ihnen, war der getreue Abglanz des Dasenns des Andern, sie waren Eins, und darum hatte keines dem Andern etwas zu vertrauen."

"Schwindelnd bis jur Betäubung, vor schmerzlichem Entzücken, kehrte Biktor Abends in sein Zimmer zurud. Das Geräusch der heimkehrenden Schlitten verklang in der Ferne, um ihn herrschte tiefe Stille, das Fest war vorüber mit all' feinem Zanber, sein eignes Leben schien es ihm anch zu seyn, eine lange, lange Nacht mußte beidem folgen, keine Auskunft, kein Lichtpunkt zeigte fich mehr. Alles, Alles war vorüber."

"So fand ich ihn, verfinkend in Troftlosigkeit.

3d war bei weitem ber Weltere von uns Beiben. ich batte auch ber Beifere fenn follen; batte ber Gefahr ibn entziehen, ibn zwingen follen, augenblicklich wieder mit mir abzureisen ohne fie wieder ju feben. Bas er gewollt, war fa vollbracht; er batte fie wiedergeseben, lebend, blübend, fein Undenten im treuen Bergen tragend: was wollte er mehr von thr, bem Eigenthum' eines Andern? Ber aber vermag ben etften Stein auf mich zu werfen, weil ich biefe ftrenge Belebeit nicht gu üben vermochte ? Beil- ich es nicht über mich gewinnen founte; meinen ohnehin leibenden Freund fo fchwer zu verwinden ? Auffer Marien batte ich noch tein lebendes Befen gefeben, bas ihm ju vergleichen gewesen ware. Die Sonne befchien tein gweites Paar gleich Diefem; und Diefes Paar follte bem Schmerze ber Trennung hoffnungelos erliegen, um einer Convenienzebe willen, bie teinen, felbit nicht ben Gemahl Mariens beglücken tonnte? Mein Freund, feine icone Beliebte, follten ihr Leben vertrauern, um ben von einer erfrankten Phantaffe eingegebenen Bunfch eines langft Berftorbenen, halb Bahnfinnigen, ju befriedigen ? Rein, bas tonnte, bas durfte nicht gefcheben; ich befchloß, Alles baran

ju seten um Viktor und Marie ju retten. Graf Cjaratowski war katholisch, doch Biktor und Marie waren Protestanten, nichts schien mir leichter, als jene She zu trennen, die nie hätte geschlossen werden follen. Diese Trennung war der einzige Weg zur Vereinigung des liebenden Paares, und ich beschioß, sie herbeizuführen, und sollte ich auch, um diesen Zweck zu erlangen, den Grafen Czaratowski selbst, den ich noch nicht kannte, von der verschwiegenen Liebe benachrichtigen, die für einen Andern in der Brust seiner schönen Semahlin in heißer Flamme erglühte."

"Bir blieben also einstweilen in Mietau, und Vistor sah Marien wieder, doch nicht unter dem hohen, von Milliarden Sternen durchblisten himmelsgewölbe, wie bei jener Schlittenfahrt. Er sah sie nur in der engen Beschräntung geselligen Zwanges. Ihr reiner hoher Sinn hob Beide so weit hinaus, über alles was an Intrigue und Verstellung gränzte; es sand unter ihnen sogar nichts Veradredetes Statt, daß Viktor nie auf den Sedanten kommen konnte, ein einsames Gespräch mit Marien zu suchen. Nur in den Affambleen durfte er sie von Ferne sehen. Wie der reine schöne Mond,

mitten zwischen Wolkenfraken hindurch, seine stille Bahn geht, so ging Marie mitten im geselligen Setümmel ihren ruhigen Sang. Die bot sie dem Freunde Gelegenheit, nur ein unbelauschtes Wort ihr zu sagen, ein zweiter Tantalus, stand er ihr nahe, ohne sie jemals zu erreichen, und kehrte an jedem Abende, neue Qualen im liedekranken Herzen, aus den vornehmen Zirkeln wieder heim, die wir Beide, er und ich, nur um Mariens willen besuchten. Ich selbst verging darüber fast vor Unmuth, Schmerz und Jorn; das konnte und durfte nicht so bleiben.

"Neine unbegränzte Liebe zu meinem Freunde, mag neben der leichtern Sitte Italiens, an die ich gewöhnt war, es entschuldigen, daß ich endlich zu einem durchaus nicht zu lobenden Mittel schritt, um die Liebenden, ohne ihr Authun, zu einem ungestörten unbelauschten Gespräche zu bringen, das dann, wie ich mit Gewisheit glaubte, für die fünftige Wenzbung ihres ganzen Lebens entscheidend werden mußte. Ich bewog durch Gold und Schmeicheleien eine der Rammerfrauen Nariens, während Graf Czaratowski abwesend war, meinen Freund in das Zimmer ihrer Gebieterin zu führen. Viktor wurde erst im

Augenblide der Ausführung dieses Plans von demfelben benachrichtiget. Die Lodung war zu ftart, fie besiegte die Furcht Marien zu beleidigen; und Marie sah ihn, athemlos, sprachlos vor Entzücken vor sich stehen, ehe sie seines Eintrittes gewahr worden war."

"Rie habe ich ein sterbliches Wesen auf Erden geliebt, wie ich ihn liebte; was er für Narien fühlte, habe ich nie empfunden, daher kann ich nur sehr Unvollständiges von diesem Wiedersehen der Liebenden berichten, obgleich Viktor Tage und Wochen lang mit der schmerzlich schönen Erinnerung daran sich hinhielt, und sie zur nie versiegenden Quelle der Unterhaltung zwischen uns machte."

"Langer Schmerz, überraschende unüberschwengliche Freude, hatte in biesem berauschenden Momente Biktors Liebe zur höchsten Leidenschaft gesteigert. Wild verzweiselnd wagte er es, Marien zu umschlingen, hingerissen von süßem Wahnsinn der Liebe, beschwor er sie, befahl er ihr sogar, ihm zu folgen, ihm, dem ihr eigenstes Leben angehöre, ihm, dem Gott und Natur sie vom Anbeginn an zum Eigenthume bestimmt hätten. Mit glübenden Worten schilderte er ihre She mit dem Grafen ihr als einen gräßlichen Verrath an fich und ihrem Gemahl felbst, und forderte fein Leben, seine Sugend, seine Seligkeit im himmel und auf Erden, von ihren händen."

"Marie gitterte, fie erbleichte; er fab, wie fie, vergebend vor Ungft, bittend ibn anblidte, er fab ibre Thranen; und ber Sturm ber Leibenschaftlichfeit, ber in ihm tobte, legte fich ploglich vor ihrer füßen allgewaltigen Baubermacht; Die bobe Göttlichfeit feiner reinen edlen Ratur ging leuchtend aus dem Duntel ber Leibenschaft wieder hervor, Die einen Moment fie umdunkelt batte; fanft wie ein Rind, fant er vor Marien bin, gang Demuth, Bingebung und Alles opfernde Liebe, bat er fie ibm ju vergeben, daß er ihr gegenüber nur einen Augenblick etwas Anderes habe wollen tonnen, als in ichweigender Entlagung ibr anjugeboren. Ohne eine Sylbe ihm erwiedert ju haben, ging Rarie als Siegerin aus bem furchtbaren Rampfe mit ber glübenden Liebe bes edlen Junglings bervor, aber fie fab jugleich ben dunkeln Rittig des Todes die schönen geliebten Ruge überschatten, und fühlte jett, von ihrer eignen Rraft verlaffen, Die gange Schwere bes Opfers, bas ihr Geschick von ihr

forderte. Aufgelöst in Thränen der Angst und der Liebe, siehte sie meinen edlen Viktor um Schuß gegen sich selbst an, und gegen ihr empörtes herz; sie bat ihn, es nicht zu dulden, daß se den Schlangenbissen der Reue sich Preis gabe, es nimmer zu gestatten, daß sie ihm, dem Lichte ihres Lebens, folge, und noch jenseit des Grabes den dunkeln Schatten ihres unglücklichen Vaters durch Ungehorsam beleidige, indem sie von dem Gatten sich trenne, den er ihr erwählt. "

"Biftor wandte verstummend sich ab, er ließ ihren Arm, ihren schönen Körper frei, den er in der Gluth der Leidenschaft umschlungen gehalten, er verhüllte sein Gesicht und wollte gehen. Marie, hingerissen von Liebe und Bewunderung, ergriff seine Hand und drückte mit zitternder, glühender Lippe den Scheideluß ihr auf. In diesem Augenblicke hörten Beide einen tiesen Seufzer; furchtbar, abnlich dem letten Stöhnen aus sterbender Brust, drängte der rathselhafte Ton sich zwischen sie bin, und Beide erstarrten in namenlosem Erschrecken."

"Biktor erholte sich zuerst wieder, er durchfuchte das Zimmer, den Borfaal, Alles war ruhig, nirgend eine lebende Seele; eisige Schauer rieselten XXIII. ihm durch Mark und Gebein, indem er sich los. riß und das Haus verließ. Als er vor die Thüre desselben trat, hatte spätes, plößliches Schneegestöber nach langem Frühlingsthauen, die dunkle, schweigende Nacht erhellt, und er fühlte zum ersten Male, bei dieser ihm sonk so lieben, nördlichen Erscheinung, von gewaltsamem Grausen sich ergriffen. Es schien seinen getäuschten ausgeregten Sinnen, als verwandle der Schnee sich in ein weites unabsehdar großes Leichentuch, er sah Mariens Gestalt neben sich, er fühlte, wie das weiße falte Gewand über ihn, über, sie, über weite Strecken Landes sich lege und durch seine Schwere ihn erdrücke."

"Innere Sorge hatte mich indessen zu Hause teine Rube finden lassen, es hatte mich hinaus getrieben, ich war in der Nähe von Mariens Bohnung umhergeschlichen, da fand ich meinen Freund, betäubt, erstarrt, an den Vorsprung eines Hauses gelehnt, und führte den halb des Bewuststeyns Beraubten in unfre Bohnung zurück."

"Die mehrere Zage hindurch mahrende Betaubung eines hicigen Fiebers, führte den Ungludlichen über die völlige Trennung von der Geliebten mitleidig

hinweg. Graf Czaratowelli hatte schon am nächsten Morgen nach jenem unseligen Besuche, mit seiner Semahlin die Stadt verlassen, um auf seine Süter zu gehen, und Abschiedekarten, die so oft als Grabschrift eines stillen Glückes an Spiegeln und Toiletten prangen, melbeten auch mir, daß jede Hoffnung für meinen unglücklichen Freund dahin sey."

Die Rachricht von Diefer unerwartet schnellen Abreife beschäftigte bie gange Stadt, und gab ju ungabligen Muthmagungen und Erdichtungen Stoff. Dich, ben fie am nachften betraf, beschäftigte fie am wenigften; benn ich faß mit reuerfülltem Bemuthe am Sterbebette meines Freundes, beffen beftiges Erfranten alle meine Geftible und Gebanten in Unfpruch nahm. Die junge, frifche Lebenstraft Regte endlich, Bittor erholte fich wieder; aber er fland fett vor mir, als ware er fein eignes Rarmorbild, ihm jum Ungedenten auf feinem Grabe bingeftellt. Rach und nach vermochte er, mir gu ergablen, mas in jener dunteln Stunde amifchen ihm und Marien vorgegangen fen, feine Erinnerung verweilte gern babei, Stunden lang, bis jur völligen Erschöpfung sprach er mit mir bavon, und verlor fich in Betrachtung von Mariene Bilbe, dem

einzigen Porträt das er semals gemalt hat. Uebeigens bezeigte er sich fest entschlossen, den Ort nicht wieder zu verlassen, den Marie durch ihre Segenwart ihm geheiligt hatte, den Einzigen, wo er hossen durfte, von ihrem ferneren Leben zuweizlen Rachricht zu erhalten. Und ich, ich sühlte zu tief, wie sehr ich durch mein gutgemeintes Einmischen an dem Glücke meines Freundes mich verfündigt hatte, als daß ich es hätte wagen mögen, diesen lesten Trost ihm verleiden zu wollen. "

"Indessen konnte ich es mir doch nicht verbergen, wie sehr der Aufenthalt im Norden mir mit jedem Tage peinlicher wurde. Ich qualte vergebens mich ab, meinem Freunde den zulest zu leidenschaftlicher Qual sich steigernden Wismuth zu verzbergen, der rettungslos mich ergriff. Die Ersten und Vornehmsten des Landes, bemühten sich mich in ihre Kreise zu ziehen; sie zeichneten auf eine mich beschämende Weise mich aus, unmäßige Preise wurden für meine Arbeiten mir geboten, und doch konnte ich meinen, in geistige Untauglichkeit ausartenden Widerwillen gegen dieses Land, nicht unterdrücken. Un Malen durste ich gar nicht denken, kaum vermochte ich es noch zwei Ideen mit ein-

ander zu verbinden. Das fürchterlichste heimweh hatte mich ergriffen, ich kam mir vor wie ein Sefangener unter Barbaren, und fühlte zu meiner eignen Verzweiflung immer dringender, die traurige Nothwendigkeit, diesen wie Blei auf mir laskenden himmelsstrich schleunigst zu fliehen, wenn ich nicht zugleich geistig und körperlich zu Grunde geben sollte."

"Viftor warb meine trautige Gemutheverftimmung nicht fogleich gewahr, und als er fie bemertte, gab er fich die größte Mube, burch mubfam erzwungene Beiterteit mich troftend ju berubigen. Doch Diefe Unftrengung feiner gebrochenen Rraft vermehrte nur Die innere Bergweiflung, mit ber ich als ben Stlaven vielfahriger Verwöhnung mich betrachtete. Ich batte mich felbft begbalb baffen mogen, und boch konnte ich nicht andern. was mir jur zweiten natur geworden war. Bulest wollte mein Viftor mich bereden, ohne ihn nach Stalien gurudgutebren; aber diefes fein Unfinnen wurde von mir auf gleiche Beife abgewiefen , bag er es nie magte , wieder barauf jurud. gutommen. Bie batte ich ohne ihn leben und gludlich fenn tonnen? - Ach, ich habe feitbem es wohl lernen muffen — ich habe wenigstens geslebt. Glücklich war ich wohl nie wieder, feit er mir fehlt, froh wohl, zuwellen, aber glücklich? — "

"Der Sommer schlich endlich herbei, auf den Alle, die an mir Theil nahmen, mich vertröstet hatten. Diese trübe, farhlose Zeit, ohne Blüthen, ohne Nachtigallen, ohne Sonnenlicht und Sonnenwärme, schien mir noch trauriger als der Winter. Sie strich schnell vorüber, und mein Zustand ward in körperlicher und geistiger hinsicht immer bedenklicher. Heimweh, unaussprechliche Sehnsucht verzehrten mich; vernichtet, zum Untenntlichen verändert, fehlte es mir jest sogar an Kraft zum Entschlusse fortzugehen; ich war dahin an Leib und Seele, nichts, Niemand konnte mich retten außer Viktor — und er rettete mich, er rettete mich, aber um welchen Preis!"

"Ich gehe mit bir nach Rom, alter Freund!" rief er, von einem langen, einsamen Spaziergange heimkehrend, eines Morgens wie triumphirend mir zu, und ein Strahl meiner hesperischen Sonne, siel aus seinen klaren leuchtenden Augen, mir erwärmend in das fast erkorbene Herz. "Ich habe

mir Alles wohl überlegt, ich will mit dir in deine eigentliche Heimath, wir wollen wieder mit einander malen, wir wollen wieder für einander leben, wie ehedem. Und hätte ich auch nur noch eine Spanne Zeit, wie ein ganz eignes Vorempfinden mir oft prophezeihen will, so gehört sie dein, diese Spanne, und wir wollen beisammen bleiben, so lange Gott will."

"Lachend, weinend, ibm dankend mit kindiicher Freude, folog ich den edeln, treuen Freund in meine Urme. Neu beseelt ordnete ich auf bas foleunigfte Alles ju unferer Abreife an. Bas von duftern Borbedeutungen in ben Borten liegen mochte, mit benen Biftor feinen Entschluß mir angefündigt batte. fummerte mich wenig; ich fcrieb feine truben Abnungen auf Rechnung bes truben himmels über unferm Saupte, und war fest überzeugt, baß feine Befundheit in Italien fich völlig wieder herftellen muffe. Endlich war Alles bereit und wir rollten ohne ferneren Aufenthalt bem theuern Cande meiner Sehnsucht ju, immer noch ju langfam für meine Ungebulb. Bis wir ben Rorben völlig hinter uns hatten, war mir noch immer ju Muthe, ale tonne irgend ein feindlicher

Damon in das Elend der Fremde, in die ertodtende Ralte, uns wieder gurudreigen."

"Endlich batten wir die Schweiz erreicht, Diefen beiligen Borbof fenes Rauberlandes, mobin wir ftrebten. Wonnige und fcmergliche Erinnerungen trieben meinen Freund Diefen Thalern und Bergen ju, und ich vermochte nicht mich ju weigern, ben Weg mit ihm ju gieben, ber feinem Bergen ber liebfe mar. Ach, mein eignes Berg war fest wieder fo voll Geligfeit! ich freute mich bes lebens auf unfrer fconen Erbe, als mare ich wieder ein fechzehnfabriger Angbe geworben. Bir befanden uns in ber namlichen Jahreszeit, in ber ich vor zwei Sahren mein fcones Stalien verlaffen \_ hatte; Alles war fest umgefehrt, hinter uns la= fete noch der traurige Binter, auf dem von der Natur verabfaumten gande, um uns ermachte ber Frühling, fooner, herrlicher, als ich je ibn gefeben zu haben vermeinte, lächelte er aus jedem Strauche, von jeder grunen Matte uns entgegen. Dit unaussprechlichem Entzücken begrüßte ich bie hoben Alpen, Die Grangmauer Staliens, und auch in den schönen geliebten Rugen meines eblen Freundes ging bei ihrem Unblid ein Strabl mehmuthiger Freude auf. Er blickte mit leuchtenden, von dem himmel in seiner Bruft wiederstrahlenden Augen zu den hohen Bergen empor, Diesen machtigen Saulen im Tempel der Natur."

"Biftor mar die Reife über rubig, juweilen fogar beiter. Er fprach viel und gern von Darien , fogar von der Möglichfeit , ihr unterwegs, oder vielleicht felbst in Stalien wieder ju begegnen; benn er meinte, fur, bor unserer Abreise vernommen zu haben, daß ihr Gemahl noch im Laufe des vergangenen Sommers eine große Reife mit ibr antreten wollte. Rur wenn ich ber Babrscheinlichkeit ermabnte, daß ber Graf Biftore Befuch bei Marien erfahren, und beshalb Mietau fo schnell verlaffen habe, wandte biefer schweigend und trube fich ab, ohne fich barüber weiter ausfprechen ju wollen. Auch ermabnte er oft mit ber größten Rube bes Borgefühls feines naben Todes, das noch immer ihn nicht verließ; mir machte Diefes weiter teine Sorge, ich nahm es für die Rachweben früherer Leiden, und widersprach ihm nicht, wenn er schwarmend zu hoberen Belten fich erhob. Rothete fich boch wieber feine Wange, sah ich ihn doch täglich neue Rraft

gewinnen, war er boch wieder mein, in diesem schönen blübenden gande, und eilte mit mir jenem noch blübenderen Paradiese zu, wo, meiner festen Ueberzeugung nach, jedes krante Herz gesunden mußte."

"Ich tonnte es meinem Vittor nicht versagen, noch einmal das Thal von Chamoung, den Schauplatz seines kurzen Glückes mit ihm zu besuchen, da wir uns so nabe an demselben befanden, obgleich in meiner Brust eine laute Stimme gegen diese Pilgersahrt sich erhob. Umsonst warnte mein guter Engel mich; ach, er spricht oft zu uns, und wir verkennen seine Stimme, wir verstehen sie nicht und eilen, mit Blindheit geschlagen, unaufpaltsam mit eigenen Rraften dem Verderben zu."

"Wie vor drei Jahren, breitete ein himmlisch friedlicher Abend über das Thal sich aus, als wir dasselbe betraten; und auch wieder, wie damals, wieder an der nämlichen Stelle, stand jener prächtige Chara-banc vor der Thure des Gast-hoses. Bedienten in der nämlichen Livree schwärmten wieder umber, und die dicke Duenna wandelte wieder, im eifrigen Gespräch mit demselben widerwärtigen Alten, vor dem Hause auf

und ab. Ich erstaunte! ich glaubte mich von ploglichem Wahnstnne ergriffen. D, wäre es fo gewefen! und hätte ich auch bis an das Ende meiner Tage darin verharren mussen! aber ich war völlig bei Sinnen, mein Auge trog mich nicht, Marie war da; sie hatte, gleich meinem Viktor, noch einmal die Grabstätte ihres Glückes besuchen wollen. Aber sie war nicht allein, ihr Gemahl war mit ihr gesommen."

"Colestine, laffen Sie uns schnell über Stunben hinweg eilen, deren Erinnerung noch nach sechzehn Jahren wie ein furchtbares Phantom, mich verfolgt."

"Bir waren zu Fuße gesommen, wegen des überfüllten Hauses von keinem der dort anwesenden Fremden bemerkt. Am nächken Tage wurden noch einige vornehme Ruffen erwartet, in
deren Gesellschaft Graf Czaratowsky und Marie,
über Epon in das südliche Frankreich reisen wollten. Beide hatten an diesem Abende aus großer
Ermüdung sich früh in ihre Zimmer zurückgezogen."

"Viftor schrieb ihr — er bat um ein lettes Lebewohl, an ber Stelle wo fie einander gefunden, wo Marie zum erften Male seinem Lebensglude

das Todesurtheil gesprochen, indem sie die traurige Verwickelung ihm entdeckte, in die ihr Geschied sie verstochten. Er beschwor sie, seinem durchaus verarmten Daseyn diesen letten Trost nicht zu versagen. Ich wußte, durch die früher mir bekannt gewordene Kammerfrau, Viktors Brief in Mariens Hande zu bringen; ich brachte ihm auch ihre Antwort — Marie gewährte, was er bat."

"Biftor brachte Die Racht wachend zu, fill in fich getehrt, außerlich ruhig, gleich einem ber bie Rechnung mit bem Leben abgeschloffen bat, und am Morgen nicht ber Geliebten, nein bem Tobe, gefagten Muthes entgegen geben foll; teine Spur früherer Leibenschaftlichteit außerte fich in feinem Benehmen. Der Tag brach an, verhüllt ging die Sonne auf, die Luft war fcwul, ein beftiger Sudwind ftrich feufgend von Beit ju Beit burch das Thal, und schwieg dann wieder in langen Paufen. Dein Freund brudte, ohne ein Wort ju fagen, mich an feine Bruft, und verließ bas Zimmer, bas Saus! 3ch fat durch bas Fenfter, die beiden hohen Geftalten bas Thal hinab fich wenden, Marie hielt einen grunen Zweig in ber Sand: so gingen fie babin im Morgenlichte, ein

Windstoß hob Mariens Schleier, ich glaubte, einen Engel die blendend weißen Schwingen zum Auffluge gen himmel regen zu sehen. Beide waren mir bald aus dem Gesichte verschwunden."

"Stunden vergingen, fie kehrten nicht heim, und ich verzehrte mich in unfäglicher Angst. Bergebens ging ich den Weg, den ich fie hatte nehmen sehen; vergebens befragte ich seden mir Begegnenden; vergebens suchte ich in seder Hutte am Wege Nachricht von ihnen zu erhalten, Riesmand wollte fie gesehen haben."

Der himmel trubte sich immer mehr, bei immer drückender werdender Schwüle, folgten immer heftiger, in immer kurzern Zwischenräumen, die Bindstöße schneller auf einander, plotz. lich halte im Gebirge ein fernes Rollen, einem einzelnen Donnerschlage ähnlich. Ich hörte es und erbebte in namenlosem Entseten, ohne zu wissen worüber. Weine Sinne, meine Nerven geriethen in furchtbare Spannung; einem Bahnstnnigen ähnlich irrte ich bald zwischen den Klüften und Tannen umber, bald trieb die Hoffnung, daß sie wieder zurückgekehrt sehn möchten, mich dem Hause zu; es war jest hoch am Tage, die

erwartete Reisegesellschaft langte an, fie bestand größten Theils aus Damen, und jest erst ward die Gräfin vermist; ihre Rammerfrau hatte bis dahin alles Fragen nach ihr abzuwenden gewußt."

"Ihr Zimmer war verschloffen, nach langem vergeblichen Klopfen wurde der Wirth herbei gerusen, um mit seinem Hauptschluffel es zu öffnen, es war leer; man schloß daraus fie habe einen einsamen Spaziergange unternommen, doch keiner von den vielen Leuten im Hause wollte ihr Weggehen bemerkt haben."

"Sie ift verloren, wenigstens in bringender Gefahr, wenn sie in dieser Jahreszeit sich ohne Führer zu weit gewagt haben sollte, rief der Wirth, und bestand darauf Boten auszuschicken, um auf allen Wegen in der Umgegend die Vermiste zu suchen. Es war zu Anfange des Maimonats, das Thal blühte im üppigsten Frühlingsglanze, doch die wilden Baldbäche, von Siswasser geschwellt, durchtobten noch das Gebirge; die mächtigen Lawinen drohten; die Verge, die Klüfte, die tiefen Felsenthäler lagen noch voll Schnee; nur die geübtesten Gemsenjäger mochten es wagen, die sonst am leichtesten zu ersteigenden Gebirge zu betreten, welche im hohen Sommer

das Ziel aller Reifenden in diefen Segenden find, und konnten es nicht ohne Gefahr."

"Jest trat der Graf Czaratowski hinzu, und die Verwirrung ward allgemein. Alle Führer der Umgegend wurden zusammen berufen, die rüstigsten Bewohner des Thales schlossen sich ihnen an; Jeder hatte eine andere Meinung, Jeder glaubte bessern Rath zu wissen, dazwischen tobte heulend der immer steigende Sturm, der Wirth hatte in seinem Hause zu thun, der Graf konnte aus Unkunde der Gegend nichts entscheiden, Jeder suchte seine eigne Meinung geltend zu machen, es ward geschrieen, gestritten, herüber und hinüber, darüber verging die Zeit, der Abend rückte heran als man sich endlich auf machte die Vermiste zu suchen, es ward Nacht, und Keiner kehrte heim, der tröstliche Kunde von ihr gebracht hätte."

"Bis dahin hatte ich den Bliden des Grafen mich zu entziehen gesucht, jest aber trieb nicht mehr zu bandigende Angst mich ihm entgegen; er ftand, von Bedienten, Franen und Candleuten umringt, und hörte den Bericht. einiger Führer an, die eben von ihren fruchtlosen Nachforschungen zurückgekehrt

waren. Ihm junächst stand die Rammerfrau, die in Mietau meinen Freund zu ihrer Gebieterin geführt und am gestrigen Abende seinen Brief ihr übergeben hatte. Sie zuerst ward meiner gewahr, und stürzte im nächsten Augenblick, von einem Anfall wahnstnniger Reue ergriffen, zu den Füßen des Grasen hin; laut schluchzend umschlang sie in wilder Verzweistung seine Knie, und bekannte, am Abende zuvor ihrer Gebieterin einen Brief von einem jungen Manne übergeben zu haben, der zu mir gehöre; den sie früher schon in Mietau heim-lich bei ihr eingeführt habe, und mit dem die Gräsin heute bei Tages Andruch ausgegangen sey."

"Des Grafen verwildeter Blid fiel auf mich. Leichenblaffe überzog sein Gesicht, indem er mich wahrscheinlich erkannte, er bebte zurud, wie vor einer giftvollen Schlange, als ich ihm nahen wollte, um ihm alle die Auskunft zu geben die ich zu geben wußte. Schweigend winkte er mich von sich ab, seine Blide glühten, wie verzehrendes Feuer. Er rang lange nach Athem: "hier gilt es nicht mehr eine im Gebirge Verlorne, es gilt eine auf gangbarem Wege Entstohene zu suchen, und dieses erfordert andre Anstalten, als die bisherigen,"

rief er mit verbignem Brimme in italienischer Sprache mir zu. "

"Laut fchreiend, wie ein verwundeter Bilber. fturate ich bei biefen Borten auf ibn ein. Diefen entebrenden Verdacht konnte ich auf meinem eblen Freund nicht haften laffen, ich wollte ben Grafen fest balten, ich wollte ibn gwingen, mich anguboren, ich wollte auf jede Beise Diese schmabliche Beschuldigung von meinem Freunde abzumälzen fuchen. Bergebens! ich ward, gleich einem Rafenden; bon ten Umftebenden ergriffen und übermannt; ber Graf entwand fich mir, und begann fogleich mit bufterm Ernft, aber rafder Befonnenbeit, alle Anftalten ju einer genauen Saussuchung in allen Butten bes Thales ju treffen. Bediente und mit Radeln verfebene Rubrer wurden ju Diefem 3wede noch in tiefer Racht ausgefendet. Er felbft machte fich bereit mit gravendem Lage aufgubrechen, um auf dem Bege nach Genf Die no. thigen Rachforschungen anzustellen; fein Getretair erhielt Befehl, auf bem jest noch ziemlich gefahrvollen Wege nach Martigny, bas Ramliche gu thun, und ber widerwartige Menfc ichien hiefes Befchaftes fich ju freuen."

XXIII.

"Durch alle Diefe Unftalten ward ich felbft faft irre gemacht, und doch lebte in mir die festeste ·Ueberzeugung, bag nur eine unbegreifliche Berblenbung des Grafen fich bemachtigt haben muffe. Es war mir eben fo wenig bentbar, bag Marie ju einem folden Schritte fich habe verleiten laffen tonnen, als bag mein bochgeffanter, ebler Biftor ben Bedanten gefaßt haben folle, fie bogu aufaufordern. Er batte fein Busammentreffen mit ibr, bier an diefer Stelle, nimmermehr vermuthen fonnen, und er war tein ichwachfinniger felbitfüchtiger Rnabe, ber von ber Gewalt bes Augenblide gu einer Sandlung fich verloden laffen tonnte, gegen Die früher fein reines Gemuth fich emport batte. 36 fucte die Ueberzeugung fest zu halten, baß Biftor und Marie im Gebirge fich verirrt hatten, daß die ju große Ermudung ber garten, bes Gebens ungewohnten Frau, ihre Rudfehr verhindert, und fie an einer, vielleicht febr unwirthbaren Stelle, festgehalten habe. Dag ein wirflich bedeutender Unfall Beide betroffen haben tonne, Davon durfte ich nicht einmal die Möglichkeit in mir auftommen laffen, wenn ich bei Ginnen bleiben wollte. Judeffen traf ich boch meine Unftalten ju ihrer

Rettung, ale ob eine folche Möglichkeit vorbanden gewesen ware. 3ch manbte bie bis jum Morgen mir übrig bleibende Reit baju an . mir brei ber radiaften , ber Begend fundiaften Gemfenjager au geminnen; Stride, Leitern, warme Deden, Bein. Lebensmittel. Alles, was wir zur Rettung und Labung der Berirrten notbig ju baben glaubten. wurde mitgenommen. Kaum begann Die Ruppel des machtigen Montblanc in Rofengluth fich ju fleiben, fo machten wir uns auf ben Beg, mabzend im Thale, der eben grauende Morgen noch mit Rebeln und Dunkelbeit ju fampfen batte. Wir gingen zuerft bem großen Gletscher am Gingange bes Thales ju, ber bem Montblang feine Entfiehung verbanft, benn bieber glaubte ich vor Allem, daft die Verlornen fich gewendet baben muften; es mar berfeibe Weg, ben fie bor brei Sabren, an jenem unseligen Morgen ber Trennung, mit einanber gegangen waren."

"Seimlich zitternd vor dem Zustande, in dem ich vielleicht die Berlornen finden würde, hatte ich in, angstlicher Eile den Ausgang des Dorfes kaum erzeicht, als Graf Szaratowski zu Pferde mich einholte, von einer Schaar Bedienten und Landleute begleitet."

"Wohin am frühen Morgen?" herrschte er mir zu.

Dreift und bestimmt beantwortete ich feine Frage.

"Ihr Ziel liegt von meinem Wege nicht zu weit entfernt, als daß ich mir nicht das Vergnügen machen sollte, Sie zu begleiten, " erwiederte er mir mit schlecht verhehltem Ingrimm. "Alle die Leute die Sie hier sehen, sollen Ihnen suchen helsen, was wir wohl schwerlich zwischen den Gletzschern finden werden. Doch dem seh wie ihm sey, ich begleite Sie, denn offen gestanden, ich habe nicht Lust, Sie sobald aus dem Gesichte zu verlieren."

"Ohne ihm nur eine Splbe zu antworten, seste ich mit schwellendem Berzen meinen Weg fort; ich fühlte, daß ich schweigen mußte, wenn es mir ferner gelingen sollte, mein emportes Gefühl zu beherrschen. Wir eilten die grüne Matte hinauf, schon lag das Tannengebusch dicht vor uns, hinter welchem der Sletscher sich erhebt, der Graf blieb beständig mir zur Seite. Zeht liefen ein Paar junge Savoparden herbel, sie weinten, sie schrieen, sie siehen unser Mitletd an; es waren arme Hirten,

der warme Südwind des vergangnen Tages hatte von den höchsten Bergen große Massen von Schnee losgelöft, diese waren auf eine hoch liegende Alpenwiese gefallen, an deren Abhange die armen Savonarden ihre kleine Ziegenheerde weiden ließen; nur mit Noth hatten die Unglücklichen das eigne nackte Leben gerettet, ihre ganze kleine Heerde, ihr einziger Reichthum auf der weiten Erde, war vernichtet."

"Mein herz fand bei ihrer Erzählung still, in namenlosem Entfeten; auch ber Graf erbleichte, indem er die Rlagen der armen hirten anhörte, von bangen Beforgniffen fichtbar ergriffen."

"Ich horte und sah nun nichts weiter. In unaufhaltsamer Gile bahnte ich mir meinen Weg durch das Tannengebusche, über den Wall von Steingerülle hinweg, der diesen wie alle Gletscher umgibt, und begann zwischen den Eisppramiden hinauf zu kleicern. Die Führer hatten Mühe mir zu folgen; sie riefen warnend mir zu, dem lockern Schnee nicht zu trauen, der die Eissstäche bedeckte; doch ich ging meinen Weg fort, ohne auf sie zu achten, die ich auf einer großen, von Schnee freigebliebenen Eistafel, schwankend

swifden Freude und Entfegen, ben Abbruck eines fleinen gierlichen Rufes entbedte. Es war qugenscheinlich, Marie batte bier gewandelt; boch über ums fich wolbende Gismaffen batten biefe Stelle vor bem Conce gefdutt, ihr Engel batte bier fichtbar gewaltet, um ihre Spur uns finden ju laffen. Der grune Aweig, voll eben knospenber Rofen, ben fie wie ich Tages guvor bemertte. beim Ausgeben in ber Sand trug. lag unfern von bem Abdruck ihres Buffes noch gang frifch erhalten , vom Binbe in eine fcugende Ede bin geweht; ich fturite auf die Rnie, ich fußte unter einem Strome von Thranen bas grunende Beiden der neu belebten Soffnung, ich mar in Diefem Mugenblide feft überzeugt, daß Die Sand, welche biefen 3weig fo wunderbar in ber eifigen Bufte erhielt , fich auch über Bittor und Darie ichugend ausgebreitet baben wurde, um fie bor tem Untergange ju bewahren."

"Unfre Begleiter hatten indeffen noch einige, in das aufthauende Gis eingedrückte und übe Nacht wieder festgefrorne Fustapfen entbeckt. Auf Befehl des Grafen ballte die obe Gegend jest von ihrem Rufen, laut, zu wiederholten Ralen; doch teine antwortende Stimme ließ fich vernehmen, tein Ton war hörbar, als der Widerhall unfers Rufens, und aus hoher blauer Luft, das Gefreisch eines mächtigen Ablers."

"Reue noch furchtbarere Ungft ergriff mich bei Diefer Tobtenftille, einem Bahnfinnigen abnlich, wand ich zwischen ben Giszacken mich bindurch. ben Gleticher binauf, um die andre ebenfalls bem Thal fich zusenkende Seite beffelben zu untersuchen. Deine Gemfenjager wollten, ber fruben Rabres. jeit wegen, von biefem gefahrvollen Unternehmen mich jurud balten, boch ba fie meinen feften Billen faben, blieben fie mir jur Seite. Da ftanden wir ploglich vor einer bochaufgethurmten Daffe bon Schnee; jedes fernere Fortichreiten war unmöglich. Gine Staublawine mar bier gefallen, bier, wo feit Menfchengebenten, feit Jahrhunderten vielleicht teine - o mein Gott! bas war ber Donner, ben ich am vorigen Morgen gebort! 3ch fand am tiefen, falten Grabe bes edelften Lebens, ber Blume ber Belt, bes Meisterwertes tes Schöpfers. Mariens Schleier fcwebte in unerfleiglicher Bobe von einer Gisdade berab, wohin die Bindebraut, Die Begleiterin jener furchtbaren Lawine, die das ungluctliche Paar hier ereilt hatte, ihn geführt. Alles
war erfüllt, was Viktor vorempfand, als er an
jenem unfeligen Abende in Mietau Mariens Haus
verließ, der Schnee war zum kalten Leichentuche
geworden, das die Liebeglühenden Herzen auf
ewig umhüllte. Alle Umftante vereinten sich, um
mir eine entsetliche Gewisheit zu gewähren, der
endlich mein Bewustsen erlag."

..!

Der Alte bengte jest verstummend sein Saupt, und verbarg sein Gesicht mit beiden Sanden; Solestine schluchte borbar; teiner der Anwesenden wagte fich ju regen, taum ju athmen. Endlich nahm Meister hubert wieder das Wort.

"Nach Wochen lang, in dumpfer Bewußtlosigteit gekämpftem Ringen mit dem Tode, mußte
ich wieder zum Leben erwachen. Ich fand mich
in der ärmlichen Wohnung des Pfarrers von Chamouny wieder, dem freundlich milden Arzt und Tröfter seiner Semeinde, in geistiger, wie in irdischer Noth. Zu ihm hatten meine Semsensäger mich getragen, als ich, einem Todten ähnlich, an dem weiten kalten Grabe meines Freundes nieder gesunken war, und er hatte gern und wil-

lig mich aufgenommen. Un meinem Bette, als meine Pflegerin, faß Gaetana. 3ch batte Dube. fie wiedet zu erkennen, fo verandert mar ibre Gestalt. Ach! auch biefe prachtvolle Blume im Barten Gottes auf Erben, mußte ich bem fruben Bertvellen zufinten feben; taum war fie noch ein Schatten von dem, mas ihre Jugendbluthe gewefen. Das Gerücht von bem furchtbaren Gefoide des noch immer Beiggeliebten, war bis ju ihr nach Turin gebrungen, wohin fie von Rom mit ihrem Batten gezogen, und teine Dacht auf Erden batte fie abhalten tonnen, die Ihrigen ju verlaffen, und babin ju pilgern, mo, ber Sage nach, bas licht ihres Lebens untergegangen fenn follte. Bange zweifelte fie an ber Bahrheit beffen, mas bas Geracht von Alftors Berberben ergablte. boch je naber fle bem Biele ibrer Banberung tam, je schwantender ward ibre hoffnung. gange Gegend weit und breit war voll von ber traurigen Begebenheit, bes Grafen Dienerschaft, Die Leute, Die er ausgefandt hatte, um feine Gemablin überall ju fuchen, hatten mit ber größten Umftandlichkeit, und manchem, bas Undenken bes ungludlichen Paares entehrenden Bufage, fie verbreitet. In Chamoung felbst, ward die verzweisfelnde Gaetana, um nabere Rachrichten zu erhalten, an ten Pfarrer gewiesen; mein Anblick bestätigte ihr die entsetzliche Begebenheit, die mit granzenlosem Schmerze sie erfüllte."

"Des Pfarrers frommes Zureden befänftigte nach und nach ihre wilde Berzweiflung; diese ging in tiefe Relancholie über, leise wandelte die Arme, fast ganzlich verstummend, im Pause umber, nahm an teiner außern Erscheinung des Lesbens mehr Antheil, ausgenommen an der Sorge für meine Berpflegung. So fand ich sie bei meisnem wiederkehrenden Bewustsepn an meinem Bette; so blieb sie auch bei unster Peimreise, auf der sie ohne Widerstreben sich von mie nach Zurin zu den Ihrigen geleiten ließ."

"Babrend meines dumpfen hinbrutens war Graf Czaratoweti langst abgereist, in einem Zustande von Verzweislung, dessen Beschreibung mein tiefstes Mitleid erregt haben wurde, hatte ich je den Verdacht ihm verzeihen können, den sein mit Argwohn erfülltes Gemuth, auf meinen Freund und dessen schuldlose Geliebte geworfen. Vor seiner Abreise hatte der Graf noch das Unmögliche

versuchen lassen, um die Todten aus ihrem weiten kalten Grabe an das Licht zu ziehen. Seit
sechzehn Jahren schlummern sie dort ruhig und
ungestört, nene Arystall. Pyramiden aus unvergänglichem Eise haben seitdem über ihre Ruhekätte sich aufgethürmt, zum Denkmal der reinsten und unglücklichsten Liebe."

"Dir ift von meinem Freunde nichts geblieben, als Mariens Bilb, bas fich in bem Rimmer vorfand, welches ich mit ihm im Gafthofe von Chamoung bewohnt hatte; ich habe Diefem Bilbe bas meines Freundes bingugefügt, in aller Berrlichteit seinet Jugendschöne, wie er war, ebe ber Sirotto ber leibenschaftlichften liebe ibn ergriff und die Bluthe feines lebens berfengte. trage beibe Bilber, in Biftpre Tafchenbuche vereint, immer bei mir, und auch die Beilen, in welchen Marie meinem Freunde versprach, ibn auf bem Tobesgange ju begleiten, ju bem er fie einlud ohne eine Ahnung von deffen furchtbarem Ausgange. Das ift Alles, Alles, was von dem Paare mir blieb .. welches bestimmt ichien die Bierte ber Belt ju fepn," feste ber alte Maler mit trubem Blide bingu, indem er eine fleine,

durch die Zeit unscheinbar gewordne Brieftasche bervor zog.

"Und diese Zeilen! mein würdiger Freund, lassen Sie durchaus mich klar sehen, verschweigen Sie mit nichts," rief Colestine sehr bewegt, "was beweist der Brief der unglücklichen Marte, für den Zweck jener unheitvollen, Tod bringenden Zusammenkunft?"

"Richts, was wir nicht schon gewußt hatten, theure Gräfin," erwiederte der Alte, indem es aus dem Taschenbuche ein Papier nahm, das er mit schwankender, sast erstorbener Stimme vorlas.

"Ich komme, mein theurer Freund, wie Sie es wünschen; ich komme morgen mit Aufgang der Sonne. Ich ehre dankbar die Wege des Schickfals, das wunderbar und unerwartet uns zum zweitenmale an dieser Stelle zusammen sührt, um auf dem freudenlosen Pfade, der uns vorzgezeichnet ist, den Trost eines minder stürmischen Abschiedes uns mitzugeben, als unser letter es war. Um Scheidewege, der für dieses Leben auf immer uns trennt, will ich im Angesichte Gottes, der hier in seinem erhabensten Tempelschiederer waltet, das lette Lebenvohl aussprechen.

Mein herz schlägt ruhig, indem ich dieses niederschreibe, wenn gleich schmerzenvoll. Die Hand, die bis jest uns hielt, wird ferner über uns walten; damit wir immer ohne Wanten, ohne Reue, ohne Klage, über die Trümmer unseres Glückes
auf Erden, friedlich dahin wandeln können, bis
an's Ende."

## Marie.

"lind hier, das war mein Biktor, das war Marie," sprach der Alte, indem er mit bebenden Sanden das Taschenbuch vollends auseinander schlug. Er reichte mit abgewendetem Blicke es Colestinen hin, dann schritt er der Thüre zu, langsam, unbörbar, gleich einem Schatten, durch die lange Reihe der Zimmer hindurch, und war verschwunden.

"D, Raimund! o, mein Bruder!" rief Colestine mit strömenden Augen, indem sie die Bilder betrachtete und an ihre Lippen brückte. "Ja," seste sie, gegen die Anwesenden gerichtet, mit strahlenden Blicken hinzu, welche in Thränen glänzten, "mögen Sie Alle, mag die ganze Welt es jest erfahren! Viktor war mein Bruder, mein geliebter unglücklicher, mein, o wie lange und wie schmerzlich beweinter Bruder! Sein trübes

Seschick war mir nie deutlich geworden, bis zu dem heutigen Tage, der endlich den lange Verkannten mir schuldlos zeigt, ihn, dessen Andere ten die Ahnung von schwerer, furchtbar gerächter Schuld, bis sest mir trübte. Und dieser Brief, Martens theure Zeilen! — o Gott, wie dant' ich dir für diese schwerzlich schwe Stunde!

Ein neuer Strom von Thranen erleichterte ihre gepreste Bruft. Sie weinte lange und so recht aus dem Bergen wie ein Rind, trodnete dann ihre Thranen und blidte freundlich die Umflebenden an, die fich theilnehmend um fie ber gedrängt hatten.

"Der Zufall," sprach die schöne Frau, "hat in diesen Abendstunden Sie Alle aus lieben geehrten Bekannten, mir zu vertrauten Freunden gesmacht; deun spät erst, zu spät, um die Unterhaltung abbrechen zu können, ward ich gewahr, wie nahe die Erzählung des Meisters Hubert, die tiefsten verborgensten Saiten meines Semüthes berühren würde. Ich bin der Theilnahme die Sie mir beweisen, es schuldig, Ihnen zu erklären, wie es möglich ward, daß ich erst heute, nach so vielen Jahren, von der Begebenheit deutliche und ums ständliche Kunde erhielt, die meinen einzigen Brus

ter einst dem Untergange zugeführt hat. Ich will es jest gleich, ebe wir für diesen Abend auseinanzer gehen; in der gewaltsamen Aufregung aller meiner Gefühle, in ter ich mich befinde, werden meine Kräfte dazu ausreichen; eine zweite Unterhaltung dieser Art wurde zu schmerzlich mir seyn. Ich möchte sie vermeiden, und doch nicht in zweideutigem Lichte mich Ihnen zeigen."

Maimund war mein Bruber, mein einziger Bruder," begann Coleftine nach einer fleinen Paufe. "Er bieg Raimund Biftor, wir maren im Saufe gewohnt ibn bei feinem erften Zaufna. men ju nennen, und ber zweite tam barüber gang in Bergeffenheit; baber ertannte ich ibn in ber Erfablung feines alten Freundes nicht gleich. Er war um mehrere Jahre alter als ich; felbft bamals, als wir vor fechzehn Jahren ibn verloren, war ich ben erften Rinderjahren taum entwachsen; auch babe ich ben geliebten Bruder nur felten, mabrend der turgen Besuche, Die er bei meiner Mutter ablegte, gefeben, und wußte wenig von feinen Berbaltniffen. Denn Grunde mancherlei Urt, befonbers eine febr geschwächte Gefundheit, bewogen meine Mutter, mit mir theile in Benua, wo fie

die Seebader brauchte, theils auf unfern Gutern im füdlichen Deutschland zu leben. Ungemäßigte Liebe zur Runft, nebft meines Bruders Bestimmung für dieselbe, gaben hingegen meinem Bater Beranlaffung, sich meistentheils in Rom aufzuhalten."

"Unerachtet meiner großen Jugend, unerachtet der Seltenheit seiner Besuche, war doch die Erscheinung meines Bruders das erste Licht, welches mein Leben erhellte. Die seltne Schönheit seiner Gestalt, seine geistigen Borzüge, seine milde Freundlichkeit gegen mich, die an Bewunderung gränzende Auszeichnung, die von Allen ihm ward, welche ihm nahten, machten, daß ich wie zu einen Besen höherer Art zu ihm hinauf sah; damals war ich stolz darauf ihn meinen Bruder nennen zu dürsen, und ich danke Gott, daß ich sest wieder es sepn darf, daß die Bolse hinweg schwand, die sein Angedenken mir verdüskerte."

"Er ftarb ferne von uns, die Ert feines Tobes wurde mir verhehlt, kaum daß man mir gestehen mochte: ich hätte ihn verloren. Ich mußte meine Thränen um ihn ersticken, denn jede Erinnerung an ihn wurde mit großer Aengstlichkeit vermieden, Vater und Mutter erschracken jedes

Mal, wenn zufälliger Beife fein Rame in ihrer Begenwart ausgesprochen wurde: und doch bezeugte die tiefe Betrübnig meiner Meltern, bag fein Berluft ungewöhnlich batt fie verlett baben muffe. Seit Raimunds Tobe trugen Die edlen Buge meines Baters unabanderlich bas Geprage duftern Rummers, und meine fromme Mutter legte nach bem Glauben ibrer Rirche Die ftrenaften Buffubungen fich auf, tie ibre Gefundbeit vollig Oft lag fie Stunden lang auf den Rnieen, und ich-borte fur bas Beil ber Geele meines Bruders fie inbrunftig beten; einige Borte, Die ihrem Schmerze entschlüpften, als ich fie einft mit Thranen bat fich fo nicht binguopfern. ließen mich errathen, baß mein Bruder im Augenblid einer ichweren Berfündigung von Gottes Strafgericht getroffen, ins Brab gefunten fen; und nun war auch meiner jungen Geele ber Frieden ents floben. 3ch verfant in tiefen verborgenen Rummer, unnennbares Graufen ergriff mich, wenn ich meis nes armen Brubers gebachte, und boch mar es mit unmöglich, an feine Schuld ju glauben. Go lange fein Berbrechen mir nicht genannt murbe, fab ich teine Doglichfeit, ibn mie gang fouldlos ju bente; XXIII. 20

ber heiße Bunsch dieses su können, verfolgte mich Tag und Racht, und die Dunkelheit, die man absilchtlich über alles verbreitete, was den Unglücklichen betraf, vermehrte die Angst die mich qualte. Eine alte Kammerfrau meiner Mutter vertraute mir endlich: Raimund, denn so nannte fie ihn wie wir Alle, Raimund habe eine unglückliche Dame von hohem Range ihrem Gemahle entführt, und ein aus heiterm himmel herabsahrender Blitz, habe beide Verblendete in ihrer Krasbaren Sicherheit erreicht und zerschmettert."

"Obgleich meinem hellen gefunden Aerstande tas Mährchenhafte und Uebertriedene nicht entging, welches in dieser Erzählung liegen mochte: so ergriff mich dabei doch unaussprechliches Entsesen und Grausen. Richt zu beschreibende heimliche Angst, vertilgte von nun an jede Spur jugendlichen Frohstinnes aus meinem Gemüthe. Ich war zwölf Jahr alt, größten Theils im üppigen Italien aufgewachsen; aber meine wahrhaft tugendhafte Mutter, hatte in gänzlicher Unbefanntschaft mit der Möglicheit des Lasters mich auswachsen zu lassen gewußt: und so blieb fast Auses, was ihre Kammerfrau mir vertraut hatte, mir unverständlich: aber diese hatte hinzugesest, daß der Gemahl jener unseligen

Frau als ein Wahnsinniger die Welt seitdem durchiere, und das war der einzige Punkt, den meine
jugendliche Fantaste festzuhalten verstand. Was
mein Bruder verbrochen haben sollte, um die sichtbare Hand der strasenden Gerechtigkeit Gottes auf
sich zu ziehen, begriff ich nicht, so viel ich auch
ind Ju ziehen, begriff ich nicht, so viel ich auch
ind Geheim darüber nachdachte.; aber das Bild
jenes, durch meines Bruders Schuld, die Welt
wahnsinnig Durchierenden, schwebte mir dennoch
immer vor, schreckte aus bangen Träumen mich
auf, und zerstörte einstweilen völlig den Frieden
meiner schuldlosen Kindheit."

"Raum war seit dem mir unbegreistlichen Untergange meines Bruders ein Sahr mir trübe und freudenlos vergangen, als ich auch meine geliebte Mutter durch ben Tod verlor; sie hatte ins Grab sich gehärmt!"

"Dieses große Unglud, wohl sonst das größeste, was eine unmündige Tochter erleben kunn, rettete mich vielleicht dennoch dieses Mal, vor dem Untergeben in Tiefsinn und religiöser Schwärmerei. Mein Bater brachte mich nach Paris zu seiner dort lebenden Schwester; unter der Leitung dieser vortrefflichen, hochgebildeten, ungeachtet ihres langen 20\*

Aufenthalts in Paris, deutsch gebliebenen Frau, gewann meine geistige Bildung eine ganz audere Richtung. Auch mein Bater starb bald nach meine Rutter, meine Tante nahm mich völlig an Kindes Statt an, das wirtliche Leben erfaste mich mit seinen Leiden und seinen Freuden. Es entriß mich der Traumwelt, in welcher ich bis dabin gelebt hatte, und in ber mich zu verlieren ich in Gefahr gewesen war."

"Dennoch blieb Biftors eigentliches Schickfal mir immerfort ein unauffesliches Rathfel, das in jeder einsamen Stunde mich schmerzlich beschäftigte, und deffen troftende Losung mir erft heute völlig ungeftorten Frieden wiedergibt."

Gölestine verstummte hier, sichtbar erschöpft, und die Gesellschaft entfernte sich bald darauf, und ließ ihr Zeit, im Nachdenken und in dem Betrachten der beiden, ihr von dem alten Maler zurückgelassenen Gemalte, Beruhigung zu suchen. Sie eilte mit diesen in ihr einsames, an ihr Wohnzimmer anstoßendes Rabinet, und zu ihrem graßen Erstaunen trat Meister Hubert, den sie längst daheim zur Ruhe glaubte, ihr in demselben entgegen.

"Burnen Sie nicht, etle, icone, meinem alten

Bergen jest fo nabe verwandte Frau," fprach ber Maler, faft bemuthig, "gurnen Sie nicht, baf ich bieber mich folich um Ihrer ju barren, hieber, wo ich , mibrend Alle entfernt mich glaubten , jetes Ihrer Borte vernahm. Ja, Gie find Die achte Schwester meines Bittors, Die echte Schwester feines ebeln, reinen Gemuthes! 3ch fonnte es langer nicht ertragen, mich und meinen Schmerz fremben Blicken Preis geben ju muffen, es war mir unentbebrlich ein Baar Minuten mit mir allein ju bleiben: und bennoch fühlte ich unwiderstehlich mich getrieben, Ihnen noch Manches zu vertrauen, Ihnen allein. 3ch babe noch etwas auf bem Bergen , bas ich in ihre Banbe niederlegen muß. Laffen Sie mich jest vollenden, gutige Frau, bas Leben ift tury, meine Tage, ich follte fagen, meine Stunden, find gegablt. 3ch babe teine Beit mehr ju verlieren."

Mit ter ihr eigenthumlich milten Freundlichteit fuchte Colestine ben noch immer fehr bewegten Greis zu beruhigen. Sie versicherte, taß sie seiner, in dieser Stunde unerwarteten Erscheinung sich sogar freue; "denn," sehte sie hinzu: ",denn auch ich habe etwas auf dem Bergen." "Von Gaetana möchte ich noch mit Ihnen sprechen," nahm Meister Pubert das Wort, indem er an Cölestinens Seite sich niederließ, "von der armen unglücklichen Gaetana, dem detten Opfer jener unseligen Leidenschaft, das noch zur Stunde, in tiesem Schmerz, ein selbst gewähltes, duntles Dasenn, um Viktors willen mit Peldenmuthe trägt. Die edle Eräfin Cölestine wird nicht mit Berachtung auf jene Unglückliche herab sehen, weil diese in ihrer Riedrigseit es wagte, das Auge dis zu dem Bruder derselben zu erheben; sie wird mit mir das Geschick eines ausgezeichneten Wesens bertlagen, das, zu besseren Hoffnungen berechtiger, an der Gluth seines heiligsten Gesühles zu Grunde gehen mußte."

"Ich verließ Gartana in Turin, sobald ich fie den Ihrigen wieder übergeben hatte, und ließ nun in Florenz mich nieder. Denn nach Rom, und in meine dortige, verödete, ausgestorbene Wohnung, konnte ich ohne ihn, der mir Alles gewesen war, nicht wieder zurücksehren. Ich suchte fortan Beruhigung, wo ich allein sie sinden konnte, in dem wohlthätigen Fluch, mit dem Gott die Menschheit gesegnet, in emsiger fleißiger Arbeit, und in dem Ginzigen, mas ein freundliches Gefchict mir icon bei meiner Geburt jum Erofte auf dem Lebenswige mitgegeben, in der Liebe jur Runft, und bem eifrigen Besteben fie mutbig zu üben. 3ch malte und zeichnete faft Tag und Racht, nicht um barüber ju vergeffen, fondern um mannlich tragen ju tonnen, was fich nie vergeffen lagt. Go allein burfte es mir gelingen, mein leben von einem: Tage jum andern ju friften, ohne meinen Beift in dumpfer Troftlofigfeit verfinten ju laffen. Doch anders war es mit der armen Gaetana. Die befchrantte Thatlateit, welche ihr einfaches leben ber. obnehin nach italischer Urt, nicht an bauelichen Rleiß gewöhnten Frau erlaubte, mar nicht binreis chend, um fie uber ben Schmer; aufrecht ju erbalten. Ich erkundigte mich anfangs oft nach ibr. ich vernahm wie fie absichtlich über ihrem Gram brute, wie fie oft Bochen lang tein einziges Bort fprache, um ein Belübbe, bas fie fich auferlegt, ju erfallen. 3ch borte, daß fie in Rirchen und an beiligen Statten, oft balbe Tage vor ben 216 taren auf ihren Anieen betend lage, und mit mun. den blutenden Sohlen, die beschwerlichften Ballfahrten vollbringe. 3ch borte, bag ibre Befannten

sie bald als eine Heilige verehrten, bald als eine halb Wahnwißige sie vermieden. Das Herz that bei diesen Berichten mir weh, und ich ließ demnach bald davon ab mich nach ihr zu erkundigen, um, da ich hier nicht helsen konnte, meines eignen Gefühles zu schonen."

"Debrere Monate maren auf Diefe Beifa mir vergangen. 3ch faß eben in meiner Bertftatt, und malte mit Gifer und Begeifterung an einem MItarbilde, einer Mater Dolorofa, als ein Geraufc mich bewog, von meiner Staffelei aufzuseben. Barlich, im erften Erftaunen glaubte ich eine geiftige Ericeinung zu erbliden, ob außer mir, ob inner. lich, von meiner lebhaft angeregten Fantafie gebildet ? ich mußte es nicht. Tief verhullt in buntle Bewander, fand eine lange, hagere, weibliche Geftalt vor mir, fie folug ben fcwarzen Schleier ein wenig auseinander, ich fab ein todtenbleiches Beficht, ich fab urfprunglich regelmäßige Buge von tiefem Seelenleiben zerftort, ich fab tief liegenbe, völlig ausgeweinte, jedes vormaligen Glanges beraubte Mugen, Die in alter Zeit wohl eine Belt batten in Flammen fegen tonnen; es war ein berg. gerreißender Unblich! Gie trug unter ihrem Mantel

ein wenige Monate altes Kind in den Armen, sie budte sich und legte es schweigend zu meinen Füffen hin. Als sie sich wieder aufrichtete, erkannte ich erft, an einer ihr ganz eigenthumlichen Bewegung, die arme Gaetana."

"Weister, ich bringe bir mein erstgebornes Kind," sprach sie. "Schmerz und Entsehen seiner Mutter haben es nicht getobet, ein Bunder hat es erhalten, und es ist zu Großem bestimmt. Eine Stimme, die wir beibe im Leben nie wieder hören werden, hat mir im Traume geboten es die zu bringen, du sollst es erziehen. Auch meine Stimme verklingt heute für diese Welt, ich werde nie mehr anders als zu Buspsalmen sie erheben. Meine Stätte im Kloster der büssenden Schwelle aus der Belt hinaus, um für die Seele jenes Unglücklichen, der mitten im Taumel der Freude, unverzsöhnt, ohne geistlichen Segen aus dem Leben geriffen ward, die strengste Buse zu üben."

"Erschüttert war ich aufgesprungen, alles Ueberredende, was das tieffte Mitleid, der innigste Bunsch, die Unglückliche von ihrem Entschlusse abzubringen, mir eingeben konnte, wurde vergebens

von mir angewendet. Das nämliche, ben Ramen meines edeln Freundes fcanbenbe Berücht, bas einft Celeftinens gludliche Jugend teubte, war auch bis ju ber armen Gaetana bindurchgedrungen. Die schwärzefte Berlaumdung, batte unter tem Schleier Des Bunderbaren, bei bem Bolle Glau. ben gefunden, bem alles Abentheuerliche willtommen ift. Ge war mir unmöglich, bie verblendete Baetana ju überzengen, bag ber reine, eble, gewiß fest felige Beift unfere Berflatten, weber ihres Opfers noch ihrer Fürbitte bedürfe. Ihre Fantafie war mit bunteln Schredbilbern erfüllt. ihre Priefter hatten ebenfalls bas Ihrige bagu gethan, um fie in ber qualvollften angft um bas Seil ber Geele ibres Beliebten ju beftarten; und fo mußte ich geschehen laffen, was nicht zu anbern ftand. Baetang legte in einem Rlofter bes ftrengften Ordens tas icauerliche Gelübde ab, bas von jedem leben außerhalb ber buftern Mauern beffelben fie trennt; ihr Rind babe ich nach meiner Art erzogen. Und fest, eble Brafin, fest mochte ich Die arme Lili ju Ihren Rugen binlegen, wie ihre Mutter einft ju ben meinen fie legte. D nehmen Sie fie auf; benn diese lette garte Blume, Die

das Schickfal auf meinem Lebenspfade mir pflanzte, will unter meiner Pflege nicht gedeihen, das sehe und fühle ich deutlich und schmerzlich. Mein Ge. muth ift langst dem Leben abgestorben, ich scheibe wohl bald ganzlich daraus; Lili bleibt dann ein Fremdling in einer Welt, in der sie leben muß, und in die ich sie nicht mehr einführen kann. Rehmen Sie das Kind auf, um Vistors willen, "bat der Alte, sichbar beklommen über Colestinens fortwährendes Schweigen.

Sölestine hatte bis jest sanft weinend ba gessessen. Bon ihrem Gefühle übetwältigt, vermochte sie es nicht fogleich, dem Meister Hubert zu antworten. "Tausend, tausend Mal willsommen sey mir Ihr liebliches Geschent, das Kind meiner betlagenswarthen Schwester!" rief sie endlich; "Saetana ist dem Herzen nach meine Schwester, das spreche ich mit voller Ueberzeugung aus, und List soll erfahren, daß ich mich ihr nahe verwandt fühle. Ich will es versuchen die Ungleichheit unsers Geschiedes wieder auszugleichen, so viel ich dieses kann. Das nämliche Gefühl, das die arme Gaetana aus der schönen heitern Welt in eine düstre Kloserzelle trieb, das nämliche Gefühl mußte mich Glüdlichere

in die Arme des edeln Mannes bringen, dem mein ganzes Dasenn durch Liebe und Treue geweibt ist; denn, hubert! lieber, alter Freund, Graf Czaratowski, den Sie verkennen und verkennen mußten, Graf Czaratowski ist Strablenfels, ist mein Gemabl. Wie war es nur möglich, daß Sie ihn nicht wieder erkannten?

Bubert blidte farr, gleich einem balb Traumen. ben, Die Grafin an. "Bin ich benn bagu perine. theilt, gleich einem Blinden burch bas leben au. mandeln?" bub er endlich an. "Das also mar es, was in feiner Rabe, fo febr ich auch bagegen antampfen mochte, mir immer fo gentnerschwer bie Bruft belaftete. Mein Berg war mir aber bennoch traver, ale biefe alten, balb erblindeten Angen." feste er, gleichfam für fich leife rebend, bingu -"freilich fechzehn Jahre find eine lange, lange Beit! Damals ftand er ruftig in voller Augendfraft vor mir, ber Schmerg, bas Entfegen baben bie bobe Befiglt niedergebeugt, fie baben bie braunen Locken vor der Zeit gebleicht; ift doch auch erft feitdem der Schnee des Alters auf mein Saupt gefallen! 3ch glaube es wohl, anch er fonnte in Diesem frafilosen, gitternden Greise ben nicht wieber

erkennen, der damals zwischen den Bergen — fort, fort mit der Erinnerung daran, sie thut bi.: kein gut, "rief der Kite, plößlich heftiger werdend — "nein, nein, edle theure Freundin, ich will Ihnen nicht webe thun, ich will suchen zu vergeben, kann ich gleich nicht vergessen. Ich danke nur Gott, daß er seitdem jenen Namen abgelegt bat, was denn freillich ihn mir ganz unkenntlich machen mußte, jenen Namen, der die entschlichken Erzinnerungen in mir weckte, jenen Namen, dessen barbarischer Klang mein Herz, wie mein Ohr gleich verwundete. "

"Er hatte den Namen Strahlenfels schon früher neben dem Seinen geführt, als Bedingung einer, von Seiten eines Bruders seiner Mutter ihm zugefallenen Erbschaft, " sprach Colestine, und war herzlich froh, durch diese Erläuterung die Gedanten des Alten einstweilen von Erinnerungen ableiten zu können, welche ihn zu sehr aufgeregt hatten. "Es war wohl natürlich, daß er nach jener fürchterlichen Katastrophe, seinen eignen Familiennamen im gewöhnlichen Leben völlig ablegte, besonders da er fortan immer in der Fremde lebte. Dieser Rame konnte auch in ihm nur die traurigsten Ersen

innerungen erweden, und machte ihn obendrein jum Gegenstande allgemeiner Reubegierde, weil bas Geschick, welches ihn betroffen, damals bei der Welt noch in frischem Angedenken stand."

"So ift es, fo ift es, " fprach halb unbewußt ter fich allmählig beruhigende Greis.

"Auch mit Ihnen, wurdiger alter Freund, ift gewiß seitdem im Meußern eine große Beranderung vorgegangen; sonft mußte er wenigstens Sie doch ertannt haben," fuhr Colestine fort. "Monate lang wandelt er nun neben Ihnen her, und ehrt und liebt Sie, als den innigsten Freund unfers haufes."

"Ich bin überzeugt, "fiel Reifter hubert ein, "daß der Graf in Mietau meine und meines Freundes Eriftenz taum bemerkt hat, wahrscheinlich hat er nie unfre Namen gewußt, da wir nie in Versuchung geriethen und ihm nabern zu wollen. "

Ein auf dem Flügel im Rebenzimmer leife angeschlagener Accord, verrieth in diesem Augenblick Lill's Rabe. Die arme Rleine, des langen ungewohnten Alleinbleibens mude, hatte aus der nahen Wohnung des Malers sich fortgeschlichen, um den geliebten Meister dort aufzusuchen, wo sie gewist war ihn zu finden. Coleftine umarmte das Rind, und druckte es fest an ihre noch immer fehr bewegte Bruft. "Lili," sprach ter Alte mit fast gebrochener Stimme, "Lili, bir widerfährt heute ein Heil, deffen ganzen Werth du erft später wirst fühlen können, du haft eine Mutter gefunden."

"Mutter?" erwiederte die Rleine verwundert, "ich habe noch nie eine Mutter gehabt."

Indem Colestine an jenem Abende die Gesellschaft über ihr Verhältniß zu dem unglücklichen Biktor aufklärte, hatte sie mit feinem Takt dennoch Manches unerörtert gelassen, was nicht ganz für jene Versammlung gehörte, und deßhalb hier am Schlusse dieser Erzählung nachgeholt werden soll. Sie hatte zum Theil die Tiefe des Eindruckes versschwiegen, den die Beschreibung des Zustandes, in welchem Mariens unglücklicher Gemahl zurückgeblieben seyn sollte, auf sie gemacht hatte; und dennoch war dieser Sindruck so groß und peinigend gewesen, das Colestine gewiß kein Opfer gescheut haben würde, um nur diese Schuld von ihrem unglücklichen Bruder abzuwälzen. Der Wunsch, etwas Räheres von dem Geschick des Gemahls der To-

desgefährtin ihres Bruders zu erfahren, qualte fie noch, als fie langft in Paris unter bem Schufe und der Leitung ihrer Tante gelernt hatte, das Leben mit helleren Blicken zu betrachten.

Sie war sechzehn Jahr alt, als Graf Strablenfels in bem Baufe ihrer Zante eingeführt murbe. Die eble impofante Beftalt bes etnften Fremben, Die duftre Melancholie, welche gleich einem Trauerschleier über fein ganges Befen verbreitet mar, machte auf ibr junges Berg großen Gindruct; wie benn überhaupt Erfcheinungen Diefer Urt, fur jugenbliche Gemuther gewöhnlich eine eigne Ungiebungstraft befigen. Coleftine tonnte es nicht laffen, fich dem Manne ju nabern, der zwar auch ihren Augendaefabrtinnen ein auffallendes Antereffe einauflogen mußte, vor bem aber diese bennoch ein beimliches Grauen empfanden. Riemand wußte ben verborgenen Grund bes Rummers ju deuten, Det ibn brudte; Die Sage ging gwar, er traute noch immer um den Berluft einer geliebten Gemablin, die ber Tod schon vor mehreren Jahren ihm von der Seite geriffen, aber er felbft vermied fichtlich ein jedes Gefprad, bas auf ein Ereignif Diefer Urt bindeuten wollte; und ba in feinem Benehmen

ega vec stie. **a** -Braf Greak führt wurde. ten Fremden, einem Traus verbreitet war, m Eindruck; wie leser Art, für ju eine eigne Angleb: unte es nicht lassen, Der zwar auch ihren allendes Interesse ein: aber diese dennoch ein en. Riemand wuste den Pummers ju beuten, ber ling mar, er trause noch einer gellebten Gemahlin, mehreren Jahren then von er er feldft vermied fichelich das auf ein Greigniß diese und da in feinem Benehmen

728

etwas lag, das jeden unberuf schreckte: so wurde es der Rei dunkles Geheimniß zu ergrund

In Colestinen blitte zwar 3 auf, ber buftre Frembe mare b ungludliche Batte, beffen fur Sabren ibre Phantaffe beschäf mit theilnehmender Trauer erfü fle von ibm fab und erfubr Bermuthung zu fehr, als daß geben mögen; vor Allem ber t ben, der fo gar feine Aehnlicht ichen Bungen unaussprechbaren man ihr freilich, bis jum Ur melt, genannt, und bie Rlar fandige in feinem Benehmen, bem Babnfinne zeigte, in wei fuchte, der Sage nach verfall ihrer Tante tonnte Coleftine betreffenden Umfand, Austunf Name beffelben durfte eben fo ebemals vor feinem Bater gena unerachtet ber Ungewißheit, i in Sinfict auf ben rathfelhafter XXIII.

mußte, bemühte sie sich dennoch fortwährend ihn zu erheitern; sie merkte bald wie wohl dieses ihm that; er ward ihr dadurch noch werther, und sie weinte herzlich ihm nach, als er nach einiger Zeit Paris verließ, und mußte seitdem immer mit Theilnahme seiner gedenken.

Einige Sahre vergingen, in denen Coleftine ju immer größerer Bollfommenheit fich geistig und körperlich entwickelte. Biele trugen ihr Liebe und Bewunderung entgegen; doch ihr herz blieb dabei frei und unbefangen, und das Bild des trüben dunkeln Fremdlings, wurde durch die glanzende fröhliche Gegenwart nie ganzlich aus ihrer Erinnerung verdrängt.

Das herumschweisende Leben, melchem Graf Strahlenfels seit Mariens Verlust sich ergeben hatte, führte ihn endlich wieder nach Paris und zu Cöllestinen zurück. Er kaunte über die fast unglaubliche Veränderung, welche nur wenige Jahre in ihrer äußern Erscheinung hervorgebracht hatten; doch ihr Inneres war unverändert geblieben, voll Güte und Theilnahme gegen ihn. Täglich fühlte er tiefer, daß dieses reizende liebenswürdige Geschöpf, das einzige Wesen in der Welt sey, welches sein trübes Dasepn erheitern könne; er wagte es

Solestinen dieses zu gestehen, und fie reichte liebevoll ihm die Hand, um mit ihm vereint den Pfad des Lebens zu geben.

Abermals fiel beim Unterschreiben bes Chefontrafts Coleftinen Die Babricheinlichfeit ein, bag Graf Strablenfels ber von ihrem Bruber fo fcmer Berlette feb, indem fie jum erften Dal feinen gangen Ramen : Cjaratowell , genannt Strablenfels, ihn unterschreiben fab. Die Aehnlichkeit bes Rlanges bes erften Ramens, mit bem, welchen fie faft gang unverftandlich batte aussprechen boren, schien ihr unvertennbar; aber fo viel Dube fie fich auch deßhalb geben mochte, fo tonnte fle boch nie barüber ine Rlare tommen; benn ber Graf vermieb immer, und fogar mit einer Art Mengflichfeit, jede Erwähnung feiner fruberen Ghe und feiner erften Gemablin. Aus manchen Andeutungen glaubte Coleftine indeffen boch ju errathen, bag ihre Borgangerin mit einem jungen Abentheurer, in einem Arafbaren Ginverftandnig lange gelebt ju haben beschuldigt fen, und die Möglichkeit, daß Biftor für einen folchen gegolten haben fonne, fiel abermals ihr schwer auf bas Bert.

Coleftinens heller Geift tannte den duftern Fa21 \*

natismus nicht, der die arme Saetana aus der heitern fröhlichen Belt in eine dunkle Zelle geztrieben hatte, um mit Aufopferung des eigenen Lebens die Schuld des Geliebten abzubüßen; aber fle gelobte sich dennoch selbst, mit treuer Liebe und unadänderlicher Ergebung, ihrem Gemahl, so viel sie dieses vermochte, das häusliche Glück zu ersegen, das vielleicht ihr eigner Bruder ihm einst geraudt, um so dessen Schuld, so viel an ihr lag, auszusöhnen. Die seltne liebenswürdige Frau hatte sich damit keine leichte Ausgabe auserlegt, des Grasen ohnehin von seher zum Argwohn geneigtes Gemüth, war durch das, was er ersahren, durchaus verbittert worden; Mistrauen erfüllte durchweg seine Seele, und nicht ganz ohne anscheinenden Grund.

Ein unseliger Zufall hatte ihn wirklich in Mietau um Zeugen jener unheilbringenden Zusammenkunft zwischen Viktor und Marien gemacht, die Hubert in der besten Absicht veranskaltet hatte. Graf Strahlensfels war ungesehen ins Haus und in sein, an Mariens Zimmer anstoßendes Kabinet gekommen. Eine Thüre in lehterm, die ehemals in das Zimmer geführt hatte, welches Marie beswohnte, und jeht nur mit einer dunnen Tapete

verkleidet war, ließ ihn jedes Wort deutlich vernehmen, was die Liebenden sprachen, ohne daß er jedoch sie hatte sehen können. Biktor schien ihm ein Abentheurer von der gefährlichsten Art, der Mariens Unersahrenheit zu einer verführerischen Großmuthetragödie benute, und ein halb erstickter Schmerzenlaut, der bei dieser unerwarteten Entdeckung seiner Brust sich entrang, erschreckte damals das unbelauscht sich glaubende Paar.

In jenem entsehlichen Augenblick verzichtete der unglückliche Graf, sowohl auf das herz Mariens, als auf sein eignes häusliches Glück; dennoch wünschte er Mariens Stre und ihre Ruhe zu retten. Er führte sie zu diesem Zwecke zuerst auf seine Güter, hernach auf Reisen. Er war weit davon entsernt sie mit harte zu behandeln; aber der Damon des Mistrauens, blied dennoch zwischen ihm und ihr; und so tief auch ihr Untergang ihn nachher erschütterte, so war er doch in seinem herzen seit überzeugt, daß ihr Zusammentressen mit dem Geliebten in Chamouny kein zufälliges gewesen sehn könne. Der Gedanke, wie schlau jenes anscheinend so kunstlose einsache Westen es angefangen haben müsse, um ein solches Verständniss dicht

unter feinen Augen fortzuseten, zerforte vollende allen Glauben an Menschen in feiner Bruft.

Solestinens Liebenswürdigkeit bestegte zwar sein Herz, er liebte sie inniger, zärtlicher als er je Marien geliebt, sie war das Glück, das Licht seines Lebens, aber doch gehörten Jahre des reinsten, vor allen Augen offen dallegenden Wandels dazu, ehe sie sein Mistrauen überwand. Er schenkte ihr endlich vollen Glauben, aber nur ihr allein. Sie sah ihn noch immer mit düsterm Sinn über seine Vergangenheit brüten, und die leicht zu reizende Verlesbarteit, die aus dieser ihm geblieben war, überstieg allen Glauben, und trübte oft die einsamen Stunden, der vor der Welt immer heiter lächelnden Frau.

Daher war Huberts Erscheinung ihr ein unaussprechlicher Eroft, als er ohnees zu wissen, das Leben bes geliebten Bruders in aller seiner Reinheit vor ihren Augen entfaltete. Mariens leste Zeilen gewährten ben augenscheinlichsten Beweis für die heilig bewahrte Unschuld des unglücklichen Paares, sie mußten den Grafen auf das Ueberzeugenoste von seinem, seit Zahren gehegten Argwohn heilen, und seinem Gemüthe die lang entbehrte Ruhe wiedergeben.

Als Meister Subert nach einigen Bochen von einer Landreise heimkehrte, die er am Tage nach jenem Abende mit den Aeltern einer seiner Schü. Lexinnen unternommen, fand er die schöne Frau an der Seite ihres Semahls, in ihrem Kabinet, und aus ihren milden, lieben Zügen leuchtete der Schimmer des allerfriedlichsten Glückes. Viktor und Mariens Bildniß in einen Namen vereint, schmückten die Wände des Zimmers, und Lili, die nicht ohne Widerstreben bei der Gräfin zurückgeblieben war, saß ihr zu Füßen, und bemühte sich unter ihrer Leitung, eine feine weibliche Arbeit zu erlernen. Beim Anblicke des geliebten Meisters warf sie Arbeit und Alles hin, und siog in seine Arme, aber Worte hatte sie nicht.

Graf Strahlenfels war bei dem Eintritte des Alten aufgestanden, er ging ihm entgegen, und bot mit beinahe feierlichem Unstande ihm die hand.

"Ich begrüße Sie als den guten Geist, der gesendet wurde mir Frieden zu bringen," sprach er. "Sie lösten mir das Räthsel meines Lebens, die Schatten die es umdunkelt hatten, sind gewichen, Sie haben der Menschheit, dem Glauben, mich wiedergegeben; wie soll ich danken, wie gut

machen, was ich an jenem verklätten Paare, an Ihnen, und felbst an diesem meinem guten Engel hier, oft und mannichfaltig gesündiget? Rechnen Sie meine Schuld mir zur Strafe an; ach! ich habe mehr gelitten, als ihr Alle; darum sep mir vergeben: denn Rifttrauen ist eine Schlange, die den verzehrt, der sie im Busen trägt."

## Sammtliche Schriften

pon

## Johanna Schopenhauer.

Bier und zwanzigster Band.

Aleinere Ergählungen und Movellen.

Gedster Theil.

Wohlfeile Ausgabe.

Leipzig: F. A. Brodhaus. Frankfunt a. M.: J. D. Sauerländer.

1 8 3 4.

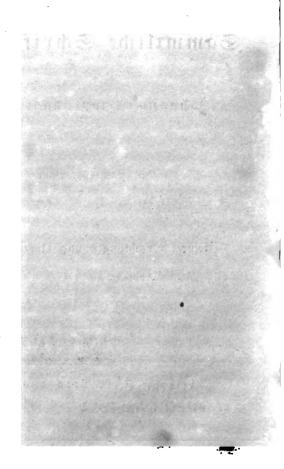

## Die Freunde.

Leise gewiegt in schwantenber Barte, fagen Dr. lando und Leonbard Arm in Arm dicht neben einander, und blickten schweigend in die ruhigste, beiterfte Bollmondnacht hinaus, Die je über ben prachtigen Safen von Marfeille ihren Gilberglang ergoffen. Der lette rofige Schimmer ber Abend. dammerung tampfte noch mit dem blaggrunlichen Lichte, des nab' am Horizonte hellern himmels, während der Mond boch oben am dunkelblauen Dimmelsbogen in unbeschreiblicher Pracht feine fille Babn wandelte. Rings um die Gondel flufterten bie tleinen Wellen mit einander, es flang wie Liebesgrußen; fie hoben im hupfenden Tange bie mit Gilber gefronten Saupter, und verbargen fich bann schnell wieder in der bunteln Tiefe, wie fpielende Rinter. Beiter binauf ber Rhede ju. fdimmerte bas Meer ftill, rubig, beweglos, rein und leicht, wie ber Mond felbft; die Fluthen fchienen aufgelofte Perlen, bie Fischernachen, Die mit

Spazierenfahrenden angefüllten Barken, schwebten gleich dunkeln Punkten auf der filberhellen Fläche hin und her. Einzelne Lichter glänzten aus dunkelm Gebüsch, am Ufer der Inseln, die am Eingang des Hafens von Marseille gleichsam Bache halten; Lachen und Gesang derer, welche hier zum fröhlichen Austerschmause versammels waren, erschallte aus der Ferne, und näher am Hafen rauschte durch die schweigende Nacht das rege Treiben vieler Tausend Menschen, die auf den Quais desselben nach ermattender Tagesgluth die erfrischende Kühle mit durstigen Jügen einsogen, und setzt erst zum eigentlichen Leben erwachten.

"Das alles wird nun bald für uns vorüber seyn!" sprach Leonbard seufzend zu seinem Freunde, "dieses ganze frohe, rege, zwanglose Eben. Wie lange kann es noch währen, so sien wir in Mailand beim Oheim, dessen zyrannistrende Liebe nicht unterlassen wird, unser Schicksal vorstellen zu wollen, und dich vielleicht nach Süden, mich nach Rorden — "

"Das soll er, in aller Unterthänigkeit sep es gesprochen, bleiben laffen, und er wird es auch wohl schon von selbst, " fiel Orlando ein. "Ließ er mich doch von Jugend auf mit dir vereint, auf der Schule in Mailand, wie in Deutschland auf der Universität. Reisen wir doch, seiner Ordnung gemäß, jest schon ein Paar Jahre mit einander herum, um uns die Welt zu besehen. Warum sollte er denn jest auf Einmal uns auseinander sprengen wollen?"

"Ich wunsche, daß du wer sprechen mögek, aber mein Herz prophezeiht mir nichts Gutes," seufzte Leonhard: "mir ist als schwebe das Ungluck, gleich dem Schwerte des Damocles, an einem dunnen, feinen Haare über mir. Mich duntr, ich sehe die verdammte Spike, wenn ich so hinauf blick; fein, haarfein und scharf — "

"Grillenfänger!" rief lachend Orlando, "fieh boch lieber ber Rase nach, bort hin, und sage mir was das für ein schwarzer Punkt ift, ber fünfzig ober hundert Schritte von uns, auf den kleinen leichten Wellen umhertanzt. Es ist ziemlich groß, aber boch viel zu klein für einen Nachen."

"Es ift ein Menich!" rief Leonhard. "Rubert gu, Rameraden, frifch barauf los, rubert gu," forie er ben Fahrleuten gu.

"Bott im Simmel, er ertrintt, " rief Drlando,

"eben hob er ben Arm nach Dulfe winkend. Er geht zu Grunde, nein er taucht wieder auf! Er finkt wieder!"

Beibe Freunde batten mabrend dem ibre Dberfleider und Schube abgeworfen, fle riefen ben Rabrleuten zu, ihnen mit bem Nachen zu folgen. und fprangen wie von Anem innern Inftintt getrieben, beibe fast ugleich jum Rabne binaus in ble Bogen. Beibe maren-geubte ruflige Schwimmet; mit fraftigem Urm burchschnitten fie bie lane Rluth, die wie fluffiges Gilber fie umwallte. Den Gegenstand ibrer menschenfreundlichen Sorge hatten fie zwar für ben Augenblick aus bem Befichte verloren, aber fie ftrebten ber Gegend gu, wo fie ibn querft erblickten. Da tauchte plotlich das bleiche Saupt eines Sterbenden dicht vor Dr. lando noch einmal auf; biefer ergriff es bei ben Loden, und hielt es über bem Baffer bis Leonhard ihm jur bulfe berbeischwamm; auch die Barte nahte fich, welche bie Freunde in ihrem Rettungseifer verlaffen batten, die Schiffer legten mit Sand an, und bald lag ber Gerettete, ein fconer fattlicher Mann, lang ausgestreckt, anscheinend leblos im Nachen. Ohne ihrer von Baffer triefenden

Melder ju achten, knieten Leonhard und Orlando neben ihm hin, und versuchten den vielleicht nur erstarrten Lebensfunken in der Bruft des Verunglücken wieder zu weden, dessen Anblick ihnen die innigste Theilnahme einflößte. Ueber die erste Jugendzeit hinaus, schien er ein vollendeter kräftiger Mann, von vierzig bis fünf und vierzig Jahren.

Seine ganze Erscheinung fündigte einen über bem Gewöhnlichen Stehenden an; das bleiche edle Gesicht, glich in seiner Leblosigteit einem Meisterwerte antiter bildender Kunft, die Züge desselben, erstarrt wie sie waren, bezeugten, daß ein edler, milder Geist sie einst belebt habe, und hoffentlich wieder beleben werde.

Durch große Versprechungen jur Thätigkeit angefeuert, ftrebten die Schiffer mit verdoppelten Ruberschlägen dem Hafen zu; die Barte flog schnell wie ein Pfeil, und hatte beinahe schon die Hasentreppe erreicht, als unter den Bemühungen ber Freunde das herz des Geretteten in leisen Schlägen sich wieder zu regen begann; schon hatte er die dunkelblauen Augen einmal geöffnet und schnell wieder geschlossen, als man im Begriffe stand zu landen. Da wurde lautes Jammergeschrei aus einer größern ihnen folgenden Schaluppe hörbar, die weder die Schiffer in ihrem Arbeitseifer, noch tie Freunde in ihren Bemühungen um den Geretteten, bis dahin bemerkt hatten. "Der Fürst!" erscholl es, "der Herzog! habt ihr den Herzog schwimmen sehen? oder finken? oder habt ihr ihn gerettet?"

"Citoyens! brullt nicht wie Seetälber," antwortete einer ter Schiffer, "wir haben so ein Stück von einem armen Narren aufgesischt, ob er euer Herzog ift, können wir ihm nicht an der Nafe ansehen, bekuckt ihn selbst; so wie er jest in seinem naffen hemde daliegt, sieht er wie ein jedes anbere Menschenkind aus."

Der halberstarrte, in welchem jest tas wiebererwachende Leben sich frischer regte, war wirklich Berjog Albert, ein naher Verwandter eines machtigen regierenden hauses, der sich oft und gern in fremden Ländern aufhielt, obgleich Deutschland seine eigentliche heimath war. Als ein träftiger, wohlgebauter Mann, hatte er sich von jeher viel damit gewußt, in allen Leibesübungen mit den Gewandtesten und Stärkften um den Preis ringen ju tonnen. Wie Orlando und Leonhard, war auch er an biefem munterschönen Abende auf einer Spagierfahrt im Safen begriffen gewefen. Die laue Sommernacht, ber Anblid ber fillen flaren Spie. gelfläche bes im Mondlicht erglanzenden Meeres, batte ibn und feine Begleiter an Bord Brrons tubnes Bageftud, über ben Bellespont ju fcmimmen, erinnert. Ginige aus ber Befellichaft wollten bie Bollbringung beffelben bezweifeln, ber Bergog, ein marmer Berehrer bes ebeln Dichtere, nahm teffen Barthie, erflarte aber auch, bas gange Unternehmen nebenber für nichts Außerordentliches. Er felba mar ein anertannt geubter, trefflicher Schwimmer; er behaupfte, fich wohl etwas abnliches zutrauen ju tonnen, und bas Ende bes Streites mar, bag ber Bergog fich ber ibm dabei binderlichften Rletbungeftude eilende entledigte, und, ohne bag jemand ihn bavon abzuhalten vermochte, über Bord fprang, um die nicht mehr febr weit entfernte Safenbrude fcwimmend zu erreichen. Gine Beile fcwamm er luftig babin, die Gefellichaft in ber Schaluppe bemühte fich ibm fo fcnell als möglich zu folgen, boch fie verlor in ber nächtlichen Bammerung ibn bald aus tem Gefichte. Da labmte ibn ploglich ein Rrampf. und mare nicht rettende Bulfe gu

rechter Zeit eingetreten, so hatte er in ber Ausführung dieses etwas übermuthigen Scherzes, gar leicht ben Tod finden konnen.

Seine beiben Erretter begleiteten ibn bis in ben Safthof, in welchem er abgefliegen war; bort überließen fie ibn ber Pflege und Sorafalt feines Leibarates und feiner Dienerschaft, und zogen fich in ibre Bobuung jurud, die jufalliger Beife ber feinigen gegenüber lag. Bis tief in Die Nacht binein blieben fie bei einandet am Fenfter, unterbielten fich von bem eben überftandenen Abentheuer, belaufchten jede Bewegung im Bimmer bes Bergogs, bas fie zum Theil von bem ihrigen aus überfeben tonnten, und freuten fich ber dort bald eintretenden Rube. Daß fie fo gludlich gewesen waren, dem Rurften bas leben zu erhalten, batte ibn ibnen unbefchreib. lich werth gemacht, benn biefes Gefühl, bas man beinah eine umgetehrte Dantbarteit nennen mochte, liegt tief in ber menschlichen Ratur; vielleicht als Entschädigung bafür, bag bie eigentliche Dantbarteit in der Belt fo oft vermißt wird.

Sobald die Tageszeit es schicklicher Beise erlaubte, eilten Orlando und Leonhard quer über die breite schone Straffe von Beauvau hin, um sich nach dem Ergeben ihres Geretteken zu erkundigen. Er war so eben im heftigen Ankämpfen gegen die Verordnung seines Arztes begriffen, der ihn wegen der Erkättung, die er sich zugezogen, auf einige Tage im Jimmer auf den Sofa sestdannen wollte. Die Anwesenheit der beiden Freunda, die ihm gemeldet ward, brachte eine Keine Diversion in den Streit; der Fürst vergaß alles über die Rachricht, daß sie im Vorzimmer wären, und befahl sie sogleich hineinzusühren.

"Ich sollte wohl eigentlich meine Lebensretter mit einer langen, schönen, sentimentalen Rede empfangen, " rief er von seinem Sosa ihnen halb lachend zu, und streckte die Hand ihnen entgegen; "doch will ich es für diesmal unterlassen, denn obgleich ich dem Leben durchaus noch nicht abhold bin, möchte ich doch wetten, daß es mir kaum halb so lieb ist, von Ihnen aus dem Wasser gezogen zu sepn, als es Sie freut, mich aus dem Wasser gezogen zu sepn, als es Sie freut, mich aus dem Wasser

"Der Zufall," feste er noch hinzu, "bat nun einmal für gut gefunden, uns einander auf naffem Bege zu prafentiren; mir hat er von uns Dreien unftreitig damit ben bedeutendsten Dienst geleistet,

boch auch Sie, hoffe ich, follen nie es bereuen, taß er uns, wenn gleich ein wenig wunderlich, hier zusammen geführt."

Das Gefprach gewann nun auch von Geiten der beiden Junglinge eine leichtere Richtung, benn fie maren bes Tones ber guten Gefellichaft machtig genug, um auch einem Fürsten gegenüber, von jeder drudenden Berlegenheit frei ju bleiben. Rach einer recht angenehm verplanderten Biertelftunde fprach ber Rurft : "Run aber mochte ich meine jungen Freunde doch endlich um einige Austunft über fich felbft bitten. Ich wollte biefes erft vermeiben und mich lieber auf bas Errathen legen, aber ich tomme auf diesem Bege nicht vorwärts, und es macht mich ungeduldig. Sie icheinen Bruder gu fenn und auch wieder nicht. Diefes hellbraune, fanft in wellenattige Formen fich schmiegende Baar, " fprach er ju Leonbard fich wendend, "die milben Buge biefes frifcblubenden Gefichts, vertunben teinen Gudlander, und aus biefen freundlich blauen Augen, lächelt ber Blick einer beutschen Mutter. Orlando's nachtlich fowarzer Rraustopf, das brennende Feuerauge in blefem acht romischen Profil, verfundet, wie fein Taufname, den Sta-

liener, und boch scheint meine Muttersprache auch die Seine zu sepn. Ein Auslander batte sie sich wohl schwerlich so in ihren Eigenthümlichkeiten aneignen können. Auch entdede ich in Ihrer Art zu gehen, sich zu kleiden, in Ihrer Haltung, kurz in Ihrem ganzen Wesen etwas verwandtes, das ich Familienahnlichkeit nennen möchte, so wenig im übrigen Ihr Ausleres eine solche verräth."

"Macht denn das Blut nur verwandt, mein Fürst?" fragte Leonhard, "dann freilich wären wir einander fremd; er am Lago di Como, ich an den Usern der Donau geboren." "Und doch schlugen nie zwei sich mehr verbrüdert fühlende Herzen, in der Brust zweier wirklicher Brüder," nahm Orlando lebhaft das Wort. "Von Jugend auf hat unser beider Daseyn sich so in einander verzweigt, daß teine Trennung desselben mehr dentbar ist. Wir müssen schon mit vereinter Kraft es mit dem Leben ausnehmen; möge es auch bringen was es immer wolle, nie kann es weder nur Einen von uns beglücken, noch nur Einen von uns dem Untergange zusüdern."

Der Bergog blidte gerührt auf die im schönen . Eifer erglübenden Junglinge, die Sand in Sand

ben Diosturen vergleichbar, vor ihm ftanden, halb beschämt, taß sie in eines Fremden, sogar eines Fürsten Gegenwart, sich einem solchen Ausbruch ihres Gefühles hingegeben hatten.

Ein wehmuthiges Lächeln glitt über bie bleichen edlen Bugen Bergog Alberts.

"D Jugendzeit, schöne, flüchtige Bluthe bes Lebens!" sprach er trübe finnend vor sich hin. "Schöne Zeit, in der wir die leise Gewalt der einander folgenden Tage noch nicht kennen, die, wie der fallende Tropfen den Marmor, das unvergänglich Scheinende untergräbt!"

"Meine alte Erfahrung soll jedoch eure frische Lebenshoffnung mit ihrer Eisestälte nicht dämpfen wollen," sprach der Fürst nach einer turzen Pause zu den beiden Jünglingen, deren Hande er mit beinahe väterlicher Huld erfaßte, und in der Seinen einen Augenblick vereint hielt. "Ich freilich," suhr er fort, "ich habe im Laufe der Zeit manches erlöschen, manches gleichsam unter meinen Augen unmerklich vergehen gesehen, für dessen würde dauer ich, ohne Bedenken, mein Leben würde zum Pfande eingesetzt haben. Wein Standpunkt in der Welt, und auch, ich will es frei bekennen,

mein eignes ungestümes Herz mögen wohl an vie, lem, was ich in diefer Art erfuhr, die Schuld tragen! Für den ersten hat euer gutes Geschick euch bewahrt, dem aber, was ich selbst an mir verschuldete, werdet ihr vereint leicht entgehen, so lange ihr in reiner treuer Brust Glauben und Vertrauen euch gegenseitig bewahrt."

Der Arzt unterbrach jest eine Unterhaltung, die für die erschöpften Kräfte des Herzogs zu ansgreifend zu werden drohte, und tiefer forderte jest seine jungen Lebensretter nochmals auf, ihn mit ihren Namen und übrigen Verhältniffen bekannt zumachen. "Ich heiße Leonhard von Greifenhorst," nahm der Jüngling mit den lichtbraunen Haaren bas Wort.

"Dem Prafidenten von Greifenhorft in P . \* vielleicht verwandt?" fiel der Herzog ihm ein.

"Der jungfle feiner bai Gobne," erwiederte Leonhard.

"Dann begrüße ich Sie als ben Sohn eines ber würdigsten und geachtetsten Diener meines Monarchen," sprach ter herzog sehr freundlich. "Ich kenne ihn wohl, ben alten, starren, und doch so wohlmeinenden Freiherrn von Greifenhorft, der XXIV.

gern die ganze Welt beglücken möchte, wenn sie es sich nur gefallen lassen wollte, auf seine Weise glücklich zu werden; unser beider Wege haben sich oft durchkreuzt. Ich kenne auch Ihre Brüder; der ältere siecht noch an schweren Wunden, die er im ehrenvollen Rampse erhalten. Der zweite ist leider ein armes, verwahrlosetes Stiefkind der Natur. Wowaren Sie denn früher? wahrscheinlich irgendwo auf der Schule, denn ich habe Sie nie im Hause Ihres Vaters gesehen."

"Seit meinem achten Jahre hat mein Oheim in Railand, ein einsamer kinderloser Mann, mich zu sich genommen und erzogen," war die Antwort, "mich und meinen Freund hier. Er ließ uns zussammen einige deutsche Universitäten besuchen, dann schickte er uns auf Reisen. Zeht erwartet er uns in einigen Wochen bei sich; was dann weiter aus uns wird, liegt in seiner Hand."

"Und warlich in guten Sanden!" erwiederte ber Herzog. "Mein alter freundlicher Ignaz von Greifenhorft, wohl kenne ich auch ihn. Die Welt hat viel an ihn verschuldet; doch was sie ihm auch anthuen mochte, die starke deutsche Eiche konnte sie nicht beugen. Migverfandniß, ein unüberlegt

vorschnell ausgesprochenes Wort, auch wohl manche geheime tiese Verlestung seines starten, aber weichen Herzens, haben ihn auf immer aus seinem Vater-lande vertrieben, aber daß er diesem dennoch nicht entfremdet wurde, beweißt die Art, wie er Sie und Ihren Freund erzog. Doch dieser Freund? Wer ist denn er, der mich zuerst über den dunkeln Tiesen empor hielt, aus welchen der Zod nach mir haschte? Ich erinnere mich deutlich, wie ich ihn über mir erblickte, wie er mit starter Hand mich ergriff; dann umfing mich dunkle purpursardne Nacht, Feuerstammen tanzen vor meinen geschlossenen Augen, und mein Bewußtsepn ging in dem mich umtobenden gewaltigen Beausen völlig unter."

"Ich heiße Orlando Falconieri bella Casa Buonbelmonti, und bin an den Ufern des Comers. See's geboren; das, mein Fürst, ift aber auch saft alles, was ich von memer frühern Jugendgesschichte zu sagen weiß, "sprach Orlando. "Ein ansteckendes Fieber raubte mis Vater und Mutter an Einem Tage. Der Freiherr von Greisenhorst, ein vertrauter Freund meiner Eltern, nahm ihres einzigen verwaiseten Kindes sich an, er war bei ihrem Tode zugegen gewesen, sie hatten ihn mir

jum Bormunde bestellt, und er führte mich mit fich nach Mailand in sein Haus, das ich seitdem immer als mein vaterliches betrachtet habe. Uehrigens ift mein Leben, wie das meines Leonhards, noch ein unbeschriebenes Blatt; wir erwarten deffen Bestimmung von unserem vaterlichen Freunde."

Der Junglinge freimuthiges und boch bescheib. nes Befen, machte ffe bem Fürften immer lieber je langer er fie fab, und auch fie fühlten fich von feinem beitern flaren Sinne lebhaft angezogen. Seine völlige Benefung vergogerte fich langer als man es geglaubt batte, und eine lebhafte geiftreiche Unterhaltung ward ibm auf feinem Rrantenlager jum unentbehrlichen Bedurfnis, beffen Befriedi. aung er, wie es ichien, bei feinen eigenen Umgebungen nicht fand. Diese bestanden aus einem Ravalier, bem Urgt und einem Sefretar, von benen feiner feines naberen Bertrauens fich rühmen tonnte. Es schien, als babe manche bittee Erfahrung es ibm jum Grundfat gemacht, nie aus benen, welche auf diefe Beife um ihn fanten, fich einen Gunft. ling oder Vertrauten ju mablen. Das Bufammen. treffen mit ben beiben jungen Fremben mar ibm besbalb bopvelt willfommen, benn ihre Segenwart milberte eine gewiffe, swifden ibm und feinen Begleitern vorwaltende Spannung; ihre frifde, blubende Jugend ermarmte bon neuem feinen für Die Frente noch lange nicht absterbenden Ginn, und felbit nachdem er völlig genesen war, blieben fie ibm liebe Benoffen, Die er fich immer enger au berbinden fuchte. Auch fie fügten fich gern in feinen laut ausgesprochenen Bunfch, fo lange bie Umftande Diefes erlaubten , fich wie ju feinem Saufe geborend ju betrachten. Delanto mar befonders bem Gurften lieb geworden; amar ebrte Diefer Leonhards reinen anspruchlofen Sinn, fein tiefes weiches Gemuth, boch Orlando's fübliche Lebendigleit pafte beffer ju Bergog Alberts leicht erregbarem, mitunter auch fantaftifchem Befen; er mabite ibn baber ju feinem ungertrennlichen Begleiter, und freute fich babei bes feinen Zaftes, mit dem Orlando nie die Linie des Schicklichen au überschreiten pflegte, fo nabe er fie auch zuweilen berühren mochte.

Die brei Freunde, so wollte ber Bergog selbft fle genannt wiffen, schifften nach einem Anfenthalte von einigen Bochen sich ein, und segelten nach Genua hinüber, wo sie, ebenfalls in enger Gemein-

schaft mit einander, einige Wochen zuzubringen gedachten. Doch eine Todesbotschaft erwartete sie dort. Econhards ältester Bruder war gestorben, sein Oheim meldete ihm dieses, und befahl ihm dubei, unverzüglich zu ihm zu reisen, indem Leonhards Vater nach Matland kommen werde, um den Sohn nach mehr als zehnjähriger Trenmung wiederzusehen, der jeht, nach dem Tode seines ältesten Bruders und bei der körperlichen und geistigen Schwäche des zweiten, die einzige Hoffnung seines Hauses geworden war.

Der Oheim wußte um die Verbindung, welche ber Zufall zwischen dem Herzog Albert und seinen beiden Pstegesöhnen berbeigeführt hatte; er freute sich derselben, besonders um Orlando's willen, dem vom Slücke am wenigsten Begünstigten unter den beiden Freunden, weil er von der Enade eines so bedeutenden Beschüßers manches Vortheilhafte für die sernere Zukunft desselben erwartete. Sein Schreiben enthielt also den als Erlaubniß eingekleideten Besehl an Orlando, einstweilen bei dem Herzog Albert zu bleiben, diesen, wohin er es verlangen würde, zu begleiten, und erst seines Pstegevaters nähere Anordnungen zu erwarten, ehe

er nach Mailand reise, um sich dort wieder mit Leonhard zu vereinigen. Lesterer mußte also mit schwerem Herzen, gleich nach der Ankunft in Genua und zum erstenmal, auf mehr als einen Tag von seinem Freund sich trennen, der bei seinem fürst. lichen Beschützer zuruch blieb.

Für Orlando begann jest in ber prachtigen Stadt ein neues wunderbares leben, bas, fo febr ber Bergog fich bemühte ihm ein völlig abfichtelofes Unfeben ju geben, bennoch etwas geheimnifvolles verrieth; dieses wurde dem Reuling Orlando oft ziemlich beangfligend, indem es zugleich feine Reugier auf bas lebhaftefte anregte. Schon bei ber Einschiffung in Marfeille batte ber Bergog- erflatt, daß er in Benua, und überhaupt in Stallen, unter bem Ramen eines herrn von Blumenberg im ftrengften Intognito ju leben Billens fen. Freihelt, jur Bequemlichteit, Ueberdruß ber ibm befannten läftigen Romplimentirsucht ber Statiener, mußten diefem Entichluffe jum Bormande bienen; und um ihn um fo ungeftorter ausführen zu tonnen, fandte er feinen Ravalier, feinen Setretar und ben größten Theil feiner Dienerschaft nach Floreng, wohin er bald zu folgen versprach. Außer Orlando

behielt er nur seinen Arzt bei sich, beffen Unbekanntschaft mit der Landessprache, jum Theil für seine Verschwiegenheit Burge war.

Orlando übernahm jugleich bas Amt bes Ge. felichaftetavaliers und bas bes Gefretars, boch wurde er als letterer nur febr felten, und immer bei febr gleichgültigen Unlaffen, in Unfpruch genom. men; Diefes befree bete ihn um fo mehr, ba es ibm nicht entgeben tonnte, bag ber Fürft eine gebeime Rorrespondeng eifrig betrieb, Die von großer Bichtigfeit fenn mußte. Dft, wenn er mit Orlando fpat in Der Racht heimkehrte, feste er fich noch an ben Schreibtisch, fatt Rube ju fuchen ; fast taglich gingen und tamen Boten, beren Antunft ber bersog genau vorher zu wiffen schien, weil er fie immer am Gingange ju feinen Bimmern felbit empfing. und auch fo wieder hinaus ließ. Gewöhnlich geschah dieses in benen der Siefta geweihten nach. mittageftunden, mahrend welchen Saus und Stadt in Stalien fast fo obe und ausgestorben erscheinen, wie in Deutschland um Mitternacht.

Orlando gab fich alle Dube diese Seltsamteiten nicht zu bemerten, ober wenigstens zu thun als bemerte er fie nicht; doch in seinem Bergen munichte

er nichts febnlicher, als bag ber Furft, bem er jeden Tag ergebener fich fühlte, ihn eines unbeichranfteren Bertrauens murbigen moge, bamit er Belegenbeit gewinne, mit Aufopferung aller feiner Rrafte ibm feinen Dienstelfer und feine innige Ergebenbeit ju beweisen. Go oft er jest die bobe edle Erfcheinung beffelben betrachtete, manbelte ein beimliches Mitleid ibn an, beffen er, als eines feines Segenstandes unwürdigen Befühle, fich innerlich fcamte. Die fonft immer beitere Siirn bes Bergogs, umdunkelten jest oft Bolfen. Baren es Sorgen, forperliche Leiben, oder ungebul-Dige Erwartung einer zogernben Butunft, was biefe Bollen bervorbrachten? Dft glaubte Orlando fie nur ertraumt ju haben, wenn ber Burft tagelang an feiner Seite, mit faft übermuthiger Froblichfeit, jedem heitern Lebensgenuffe fich bingab, ben bas prachtige Genua und beffen bezaubernte Umgebungen ibm boten. Doch oft verfant er auch, wenn er am beiterften ichien, ploglich in buftres Sinnen, aus bem er gewaltsam fich emporreifen mußte. Buweilen ergriff er mit bedeutentem Blid ben Urm feines jungen Freundes, um ihn ju irgend einem traulicen, verschwiegenen Plagen gu

Dann schwebte sein Gebeimnis ihm sichtbar auf den Lippen, tief aus seinem Innern drängten abgebrochene Worte sich herauf, sie deuteten darauf hin, daß er im Begriff stehe sich seinem jungen Freunde zu entdecken, vielleicht dessen Huse in Anspruch zu nehmen; und doch kam es nie zur Ausführung dieses Vorsatzes. Zuweilen suchte der Fürst dieses Benehmen durch dunkle Andeutungen, daß es noch nicht an der Zeit sep, zu entschuldigen, immer aber bestrebte er sich, durch neue Beweise inniger Zuneigung den Jüngling gewissermaßen darüber zu trösten, und gleichsam dafür zu entschäbigen.

Ginige Wochen waren auf diese Weise vergangen, als Orlando einst mit Einbruch der Nacht den herzog in dessen Zimmer erwartete, der vor einer Stunde ohne alle Begleitung ausgegangen war, und versprochen hatte bald wiederzukehren. Erst leises, dann immer lauter werdendes Geräusch ließ vor dem Hause sich hören. Orlando trat an das Fenster, ein Austauf füllte die enge Straße, Kopf an Kopf brängte sich die bunte Menge; schreiend, fluchend, fragend, befehlend, tobten alle die vielen Leute durcheinander ohne auf einander zu hören. Orlando ergriff seinen Degen und sprang

die Treppe hinunter; eben drängte das Wolf in das Haus, den Herzog in feiner Mitte, halb getragen, halb geführt, blutend aus tiefen Wunden, und anscheinend beinahe bewußtlos.

Wer jemals das Leben einer geliebten Bruft in Purpurwogen entströmen sah, nur der kann Orlando's Schmerz, das lähmende Entsehen, das bei diesem Anblick ihn ergriff, ermessen. Der Dichter bemüht sich vergebens uns ein Bild davon zu geben. Poesie ist Leben; von ihr dargestellt, versliert selbst der Tod, zwar nicht seine Schrecken, aber doch jenes eiskalte gräßliche Erstarren, vor welchem sogar bei Thieren, die Natur schaudernd zurückbebt.

Bleich, mit zitternder Hand, untersuchte der Arzt zwei tiese Wunden, die ein mörderischer Dolch dem Herzog wenige Schritte von seiner Wohnung geschlagen. Die eine, mit unsicherer Hand geführt, war nicht sehr bedeutend, die zweite, tiesere, war zwar gesahrvoller, doch auch sie ließ Hoffnung möglicher, sogar wahrscheinlicher Genesung. Als hätte der Arzt durch diesen Ausspruch das eigene Leben ihm gerettet, so freudig, in solchem beinahe wildem Entzücken, siel Orlando bei der trostver-

heißenden Erklärung desselben, ihm um den Dals. Ihm war in diesem Augenblick, als habe er nie ein sterbliches Wesen so innig geliebt als den Herzog, und als könne nur dessen Erhaltung, ihn selbst vor unvermeidlichem Untergange bewahren.

Von dem Mörder war, ungeachtet aller, mit größter Schnelligkeit genommenen Maßregeln der Polizey, keine Spur zu finden. Der Fürst ke-hauptete, die Hand nicht gesehen zu haben die ihn verwundet; in der Dunkelheit hatte er zugleich sich sestgehalten und den Dolchstoß gefühlt. Dem Thäter konnte es dei sinkender Nacht nicht schwec geworden sepn zu entkommen. Man vermuthete, daß sogar dei der That selbst eine Verwechselung der Personen vorgewaltet habe, indem der Herzog nur erst kurze Zeit, und ziemlich eingezogen in Genua sich aushielt.

Mitternacht nahte heran; vom Blutveilust ermattet lag der Fürft in tiefem Schlaf; Orlando und der Leibargt faßen am Bette, sie wagten es nicht sich zu regen, kaum zu athmen; doch ber Fürst erwachte plöglich von felbst.

- "Ihr hier? und alle Beide? Das heißt mit euern Rraften ichlecht haudgehalten, " flufterte er,

Digitized by Google

und versuchte mit bleicher Lippe ein mattes Lächeln. "Ich werde noch viele Pflege brauchen, manche lange Nacht wird noch verwacht werden muffen, ehe ich völlig geheilt bin. Darum bitte ich, daß nur Einer von euch bei mir bleibe, während der Andere ruht, Sie Doktor, machen jest mit dem Ausruhen den Anfang. Sie vor Allen muffen bei Kräften bleiben."

Alles, was der Leibarzt gegen diese Anordnung seines Gebieters hatte vorbringen können, ware vergeblich gewesen. Er wußte aus sattsamer Ersahrung, wie wenig dieser geneigt sep, offenbaren Widerspruch sich gefallen zu lassen, und wollte er nicht geradezu ihn zornig machen, was bei seinem sesigen Justande von sehr üblen Folgen sepn konnte, so mußte er sich schon entschließen, sich in ein anstoßendes Kabinet zurückzuziehen, und sogar die Thüre tesselben hinter sich zuzumachen, denn der Derzog behauptete, so sehr er des Schlummers besbedürstig sich fühle, kein Auge schließen zu können, wenn die Jee ihn ängstige, es könne Jemand, ohne daß er es wisse, um ihn herumschleichen.

Der Arzt ging, und Orlando blieb gang allein im Zimmer, bei bem Bergog. Er nahm wieder

seinen Plat am Bette beffelben ein; der Krante schien zu schlummern, und eine gute halbe Stunde verging in ungeftortefter Rube.

"An die Thure des Kabinets, leise, leise, auf Socken. Sieh zu, ob der Lauscher schläft," flüsterte plöslich der Herzog.

Orlando erschrack heftig, aber er gehorchte. Er kehrte mit der Versicherung zum Herzoge zurück, der Arzt läge in tiesem Schlase anf dem Sosa, er hatte durch das Schlüsselloch ihn gesehn, und gleich einem Schlasenden athmen gehört. Der Herzog drückte dankend seine Hand, dann befahl er ihm, mehr durch Zeichen als Worte, sich auf einen niedrigen Stuhl neben seinem Bette zu sehen, und den Kopf auf das Kissen dicht neben dem des Herzogs zu legen, so daß er auch den leisesten Hauch von den Lippen desselben weghaschen konnte. Orlando that alles, wie es ihm angedeutet wurde.

"Ich muß mich turz faffen, ich habe weder Zeit noch Athem," sprach fast unhörbar der Bergog. "Delando, ich habe ein Geheimnis dir zu entdecken, an welchem mein Glud, meine Rube im Leben und im Tode hangt. Achte mein Bertrauen darum nicht geringer, mein Freund, weil

es spät, scheinbar durch Umstände erzwungen, die wird. Längst solltest du umständlicher erfahren, was ich jest, nur in zwei Worten zusammengedrängt, dir mittheilen kann. Ich verschob es auf bis es beinahe zu spät ist. Aufschieben ist die alte ewige Erbsünde, von welcher der Mensch nie sich lose macht, so lange es für ihn noch eine Zeit gibt."

Auf des Fürsten Geheiß holte Orlando jest ein tünstlich verschloffenes Reiseporteseuille aus einem verdorgenen Winkel hervor, das er nie zuvor bei dem herzoge gesehen. Nach der Anleitung deffelben mußte er mit einem kleinen Schlüffel es öffnen, den der Fürst am halse trug. Dieser nahm einen Brief aus dem Porteseuille heraus, dann übergab er es, sammt dem Schlüffel, an Orlando.

"Bewahre es wohl, lasse es nie in Anderer Gewahrsam, " sprach er. "Sehen wir lebend uns wieder, so gibst du unberkert es mir zurück, sinde sich bier den Tod, so gibt dieses Behältnis dir Anleitung und Mittel, für ein dann verlassens Wesen zu sorgen, das mir das theuerste auf Erden ist. Morgen mit Sonnenausgang reise nach Lucca. Du kennst das Nonnenkloster nahe am Thor dieser

Stadt. Liebergib dieses Schreiben der Aebtissen beffelben, unterrichte sie von dem Unfalle der mich betroffen, thue es sanft, mit Vorsicht, denn sie ist meine Gemahlin."

Orlando fuhr auf, und blidte angfilich und forschend ben Herzog an.

"Ich rede nicht irre," sprach dieser mit mattem lächeln, indem er die Gedanken seines Freundes errieth. "Ich bin vermählt, heimlich, der nach allen heiligen Gebräuchen unserer Kirche. Seit achtzehn Jahren! Ach damals! Felicia, ein Bunder von Schönheit, ich in blühender Jugendlust, mein ganzes. Wesen in Liebesgluth, umstrickt vom süßen Wahnstinn der Leidenschaft. Ach damals!"

Der herzog verflummte, übermannt von torperlicher Schwäche und innerer Bewegung. Dr. lando ergriff diesen Augenblick, um ihn flebentlich zu bitten, fich zu schonen, zu schweigen bis späterbin.

"Spaterhin möchte ticht ju fpat werden, und rebe ich nicht, fo verzehrt mich innere Ungft, daß biefe Furcht fich bestätigen tonnte, " erwiederte ber Fürft, und fuhr dann mit möglichst gedämpfter Stimme in feinen Betenntniffen fort.

Durch ein feierlich ausgesprochenes Gelübbe ibrer Mutter, mar Relicia icon in frubefter Sugend ber Rirche geweiht. Fern von ber Belt, in völliger Unbefanntichaft mit ten Berbaltniffen ber Leiden und Freuden derfelben, mar fie in Rlöfterlicher Bucht und Ginfamteit für ihre Bestimmung auferzogen; boch mas ihre Etzleber ihr weislich verschwiegen, lebrte fie die allen ihren Rindern rerfandliche Stimme ber Ratur. Dit einem innern Biderftreben , deffen Grund ihr unerflarlich war, hatte fie wenige Tage vorber, che Bergog Albert jum erftenmal in Genua anlangte, bas Rovigiat angetreten. Gin Bufall brachte ben Bruber ber lieblichen Relicia, in die nabere Befanntichaft bes jungen Fürften, fie verlebten mit einander manchen Tag in frober, mitunter raufchender Gefelligteit; und die lofung einer in jugendlichem Uebermuthe eingegangenen Bette, bewog einft ben jungen Genuefen feinen boben Freund in bas Oprachgimmer des Rlofters, in welchem feine Schwefter lebte, ju führen, um ihn burch ben Augenschein ju überjeugen, baf fie, und nur fie allein es ver-Diene, Die Rrone ber ichonen Genueserinnen ju beifen.

XXIV.

Der erfte Unblick ihrer über alle Beidreibung iconen anmuthigen Erscheinung, erwedte in bem Bergen bes jungen Fürsten die leidenschaftlichfte Liebe ; Die mit Diefer Liebe vertnupfte Gefahr, Die augenscheinliche Unmöglichkeit fie jum beglückenden Riele ju führen, erhöhten die Flamme berfelben gur alles überwältigenden Gluth. Done nur einen Augenblick feinen Rang, feine Familien-Berbaltniffe in Erwägung ju ziehen, ftand ber Entschluß in ihm feft, Glud und leben rudfichtelos an den Befit der Beliebten ju magen. Er entbedte fich und feine Plane ihrem Bruber Manfredo; jeder Genuefe von alteblem Geschlecht, ftellt in seinem Sinne fich Ronigen gleich; und bie Aussicht, feine Schwester als Gemablin biefes Fürften, und burch fie bie gefuntene Größe feines uralten, aber verarmten Saufes wieder erfteben ju feben, bemachtigte fich fogleich mit Allgewalt bes rantepollen, Aolgen und ehrgeizigen Stalieners, und fimmte ibn jur bochften Bereitwilligfeit, im Dienfte biefer Liebe.

Beinahe ein volles Jahr mußte noch vergehen, bis zu dem Zeitpuntte, wo Felicia den Schleier nehmen follte, der von der Belt, von Liebe und Freiheit auf ewig fie scheiden mußte, und es gab auch Mittel Diefen Lag noch weiter binguszuschies Man hatte also viel Zeit vor fich; was man wünscht glaubt man gern, und bie Liebe überzeugte den Bergog eben fo feft, als der nicht minder machtige Chrgeis feinen Bertrauten, bag man in Jahresfrift alles erringen tonne, mas man nur recht ernstlich wolle. Indeffen tauschte fich Manfredo doch nicht gang; er wußte, daß vor der Sand an teine öffentliche Berbindung bes Bergogs mit feiner Schwester ju benten feb, und nahm barnach feine Maagregeln. Denn, wenn felbft bas Unmoalice geschehe, und bes Bergogs hohe Verwandte in diefe Berbindung willigten, fo murben boch Felicia's Gitern nie babin ju bringen fenn, bas Belübde freiwillig ju brechen, bas ihre Tochter ber Rirche gelobte, und gelte es bem Throne eines Raifers, ja felbft ber lebensrettung bes geliebten Rindes; davon war Manfredo volltommen überzeugt. Er lief fich indeffen badurch nicht abhalten, alle Schwierigkeiten ju beffegen, Die der nabern Befanntichaft bes Bergogs mit feiner Goweffer fich entgegen fellten. Er führte ibn felbft am Sprachgitter ihr ju. Die beiße Liebe bes schönen fürftlichen Junglings ertlarte fich balb, und blieb nicht unerwiedert. Felicia theilte sich mit aller Gluth eines jungen, sich selbst noch nicht verstehenden Herzens, das gerade in dem Augenblick jum Leben erwacht, in welchem es auf ewig in Entsagen und ewigem Alleinseyn erftarren sollte.

Babrend das gludliche Paar, von Liebeszauber umfangen, alles vergaß, war Manfredo auf bas thatigfte bemubt, feinen wohluberbachten Plan auszuführen. Mit ichlauer Beredfamtelt mußte er fowohl ben Beichtvater, ale Die Mebtiffin bes Rlofters, in bas Gebeimnig ber Liebenden ju gieben, und fie fur baffelbe ju gewinnen. Beibe maren feinem Saufe nabe verwandt, beide batten früher ju lange in ber Belt, und in ju mannichfaltigen Berbindungen unt ibr gelebt, als bag er babei ihren gelftlichen Fanatism gu fürchten gehabt batte. Er brachte bas Paar bald babin, bis gro. fen Bortbeile einzusehen, Die aus Welicia's Bermablung, fowohl der Familie, welcher fie gemeinschaftlich angehörten, als auch dem Rlofter, dem jene beide porftanden, bringen mußte. Es ward beschloffen die Liebenden beimlich trauen ju laffen, um auf jeden Fall bes Berjogs gewiß zu febn, Die Bermablung felbft aber fo lange verborgen ju

halten, bis es Zeit wurde tamit an das licht zu treten, und diese Zeit bei ber bermaligen Stellung ber politischen Welthandel schien ben drei Berbunbeten nicht eben allemtfernt zu fenn.

Ein alter stumpffinniger Rönch, der weder den herzog noch deffen Braut kannte, traute das Paar in Manfredo's Segenwart, ohne daß weder die Aebtissin noch der Beichtvater darum zu wissen schienen. Tage und Wochen vergingen den Neuvermählten in einem Taumel von Seligkeit; sie waren zu glücklich, um tarüber nachzudenken, wie es möglich seh, daß sie so ungekört und fact zwanglos ihre Zusammentunfte bald im Kloster, bald in dem Garten desselben halten konnten; sie wusten, daß Manfredo für sie wache, aber sie ahneten nicht, daß die Aebtissin selbst alles thue, um ihr süsses Gehelmniß mit einem undurchdringlichen Schleier zu verhüllen.

Ein nicht auszuweichender Befehl feines hochften Verwandten, der den Herzog plöglich gurud
in die heimath rief, erwedte endlich die Armen
aus ihren seligsten Traumen, um fie in einen Abgrund von Qualen zu flurgen. Ihr Abschied von
einander war, wie wenn Leib und Seele fich scheiden.

No.

Und wie bei jener ernsten Trennung, die jedem lebenden Wefen bevorsteht, so blieb auch ihnen tein anderer Troft, als die hoffnung des Wiederssehens und der Wiedervereinigung auf ewig.

In der ersten Zeit schried der Herzog sehr oft an seine junge Gemahlin. Ausbrüche glühender Leidenschaftlichkeit, verzehrender Schnscht; bittere Rlagen über Verzögerung seines einzigen Glückes auf Erden, waren der Inhalt dieser Briefe. Allmählig wurden sie immer ernster und trüber, sie kamen seltner und seltner; die Möglichkeit, jeder zu voreilig gefaßten Hoffnung gezwungen entfagen zu müssen, ward erst leise, dann immer bestimmter angedeutet, zulest erfolgte eine lange Pause, in welcher Herzog Albert gar nichts von sich hören ließ.

Endlich fiel der entscheidende Schlag. Der Berzog schrieb, er habe alles versucht, alles sepsteglichen; er muffe jeder Hoffnung einer möglichen Erfüllung seines heißesten Wunsches mit blutendem Herzen entsagen. Unübersehbares Glend, trostlofer Untergang, drobe von-hoher Hand ihm, der Geliebten und Alfen, die in dieses unselige Geheimniß versichten gewesen; nur tieses Schweigen

bote noch Rettung und Sicherheit. Defhalb wurde auch er hinfort dieses Schweigen beobachten, boch bliebe die Geliebte seinem Herzen ewig theuer; nie wurde er aufhören, sich durch die heiligsten Bande ihr verbunden zu fühlen, nie einer Andern die Hand am Altare reichen, sondern ihr stets unverbrüchliche Treue bewahren.

Felicia, die arme Felicia, was ware von ihr zu fagen, das Jeder nicht beffer in seinem Herzen empfande ?

Mit grausenvollem Entseken, von dem sie, die Unschuldige, Unersahrne, nichts wußte, hatte die Aebtissin turz vorher entdeckt, daß Felicia ein Pfand ihrer Liebe unter dem Herzen trage. Das Dasehn dieses Kindes, wenn es bekannt wurde, mußte besonders in der jestigen Lage der Dinge, Werderben und Untergang über Felicia sowohl, als über die Aebtissin selbst heradziehen, das sah die kluge welterfahrne Frau deutlich ein, und sie beschloß daher es nur dem Vater dessehen zu entdekten, und übrigens vor Jedermann, selbst vor Felicia's Bruder verborgen zu halten. Dieser wüthete jest in unversöhnlichem Hasse gegen den Herzog, sein Durst nach Rache an demselben war um so

verzehrender, je weniger sich eine Möglichfeit zeigte, ihn befriedigen zu können, und es ließ sich gar nicht im Voraus berechnen, zu welchen Greuelthaten sein heftig aufgebrachtes Gemuth ihn vielleicht würde binreißen können.

Das Unmöglichschnende gelang durch die klugen Vorkehrungen der Aebtissin. Felicia gebar eine Tochter, ohne daß Jemand im Rloster etwas davon ersuhr. Nur der Beichtvater wurde mit in das Geheimniß gezogen; das Kind ward von ihm Rossalba getauft, und dann mit seiner Umme, die nicht wuste wem es angehörte, über die See nach Frankreich geschickt, wo es durch die Veranstaltung des Beichtvaters, unfern Marseille einen sichern Aufenthalt bei wackern Landleuten fand, die tas arme verlassene Wesen mit Liebe und Treue verspsiegten.

Die Zeit in welcher Felicia den Schleier nehmen sollte war indessen herangekommen. Das Band zwischen ihr und dem Herzoge war zerriffen, ihr Bruder, der die einst von ihm selbst herbeigeführte Berbindung, jest als die Schande seines Hauses verfluchte, drang nun selbst darauf, dieselbe durch ein ewig bindendes Gelübbe, ganzlich vernichtet

ju miffen, und bie arme Felicia weigerte fich nun nicht mehr einer Belt ju entfagen, beren bochfte Seligfeit und beren bitterfte Zauschung fie erfahren batte. Als man ihre Locken abschnitt, und ben fcmargen Schleier über fle bedte, ber von jedem aufferen leben auf ewig fie trennen follte, ba war ibr, als tebre fie nach langem Berumirren in einer fremben bunten Bauberwelt, in bas obe traurige, aber Sicher. beit bietende Baterbaus, in Die arme Beimath ibrer Rindheit jurud, benn biefe mar bas Rlofter ibr von jeber gemefen. Rach einiger Beit ichien bas, mas fie in bem turgen Zeitraume von wenigen Mongten erlebt und erlitten, ibr nur ein banger und feliger Traum, der in immer undeutlicher werdenden Umriffen ihr vorfdmebte. Rur ein Gefühl verband fie noch mit bem aufferen Leben, und Diefes mar Die Sebnfucht nach ihrem Rinde.

Mit inniger Dankbartelt, mit unumschränktem Bertrauen, fühlte fie ju ber Aebtissin sich bingegogen, deren früheren Antheil an ihrem Geschick ihr unbekannt geblieben war, und die sie jest als ihren zur Zeit der Noth ihr erschienenen Schutgeift, mit aufrichtiger Ergebenheit verehtte. Die Aebtissin lohnte ihr dafür durch gegensettige Zuneigung,

und julegt burch unbeschränktes Bertrauen. 911a Rofalba bas achte Jahr erreicht batte, gab fie bem beigen Bunfche ber Mutter berfelben nach, und traf Anstalten, Die Rleine, als Die Tochter einer ibrer Freundinnen in Frankreich, in die Rabl der jungen Datchen, aus meiftentheils bedeutenben Ramilien, aufnehmen ju laffen, die als Penfionarinnen bes Rloftere in bemfelben erzogen murben. Welicia meinte bor Frenden ju fterben, als fie bie. fen Entichlug ihrer Befchüterin vernahm. Wonnetrunten willigte fie in alle Bedingungen, bie ibr babei gemacht murben; fle legte in bie Sante ber Mebtissin einen feierlichen Gid ab, fich ihrer Tochter nie, unter feiner Bedingung, als Mutter ju ertennen ju geben; und bald Darauf langte bie Rleine im Rlofter an, begleitet von ihrer Gouvernante, die von Rindheit auf fie gepflegt batte.

Wit schmerzlicher Freude hatte Berjog Albert Die Nachricht von Rosalba's Geburt damals vernommen; die stille Gewalt der Zeit ließ nach und nach das Bild der Mutter seiner Tochter in seinem Berzen, wie in seiner Phantasie erbleichen, ohne es jedoch gang zu verlöschen. Ergriffen vom raschesten Taumel des Lebens, hingegeben allen Zers

streuungen, denen sein hoher Rang wie auch die ihn auszeichnenden körperlichen und geistigen Borzüge ihn entgegen führten, hörte er endlich ganzauf jener kurzen seligen Tage mit Sehnsucht zu gedenken, die er im innigsten Bereine mit der schonen liebeglühenden Felicia verlebt hatte. Doch hielt er, was er ihr zulest gelobt; er bot keiner zweiten Semahlin die Hand, und der Wunsch, das Rind seiner ersten Jugendliebe nur einmal zu sehen und umarmen zu können, stieg oft in ihm auf, und wuchs endlich bis zur ungeduldigsten Sehnsucht.

Als er von der Aebtissen nach mehreren Jahren die Rachricht erhielt, daß sie gesonnen set, seine Tochter mit der Mutter derselben in ihrem Aloster zu vereinen, und sie unter Felicias Augen erziehen zu lassen, da wiederstand er dieser Sehnsucht nicht länger; im strenzsten Incognito, eilte er seine Tochter in ihrer ländlichen Einsamkeit in der Provence auszusuchen, ehe sie dieselbe mit dem Aloster vertauschen müßte.

Rie hat die Erde ein lieblicheres, engelgleiche, res Wefen getragen, als die damals taum acht Jahre alte Rofalba. Herzog Albert betrachtete fie mit faunendem Entzüden, und als er von ihr scheiben mußte, nahm er fie in feine Arme, und versend fich durch einen heiligen Gid, alles daran zu fegen, um diefem holden Wefen dereinft alle die Bortheile zu verschaffen, zu welchen feine Geburt es berechtigte.

Wiederum vergingen gebn Jahre. Die Aebtiffin farb in beren Berlaufe; sufolge fruber getroffenen Bortebrungen ihrer Befchügerin, wurde Relicia gut Rachfolgerin berfelben erwählt, und fand jest mit Burte und Rachbruck, mit klugem Sinn und Scharfem Blick, ben Angelegenheiten bes Rloflere por, wie fle es von ihrer Borfabrerta erlernt. Die Beit batte ibr Blut gefühlt, erufte Befchaftigungen fie vom Grubeln über fich und ibr früheres Geschick abgezogen. 3hr folges Raturell bat ben Schmers über bas Unrecht au besiegen gewußt, bas fie von bem einft Geliebten erlitten; für alles, was firem Leben übrigens entzogen war, wußte fie Troft und Entschädigung im Bewußtfenn unbeschränfter Berrichaft in ihrem fleinen Begirte, ju fuchen und ju finden, und vielleicht behütete nur Rosalba's Gegenwart tas Berg ber Mutter bor völligem Erfarren. Felicia hielt feft an bem Gelubbe, fich ihrem Rinde nie als dos was fie ibm war, ju ertennen ju geben aber fie liebte und butete es wie ihre Augen. Der Gedante an die Bufunft biefes lieblichen Befene, faute oft ibre einfamen Stunden mit banger Corge. Oft war fie nabe baran es ber Rirche ju weiben, um ben Gefahren ber Belt es auf immer ju enffieben; bann aber machten alte Erinnerungen aus ihren früheften Jugendtraumen in ibr auf, und fo blieb fie in 3weifeln befangen, und wußte fich nicht ju entschetben. - Da nabte plotlich Fürft Albert fich ihr schriftlich wieder. Seit Jahren hatte fie nichts von ihm gehort. Er meldete ibr, daß feine Familienverhaltniffe eine Benbung genommen batten, bie ihm gunftig fen, und die Aussicht vergonnte, vielleicht bereinft auf ibrer beiber Rind allen Glang, alles Blud über. tragen zu tonnen, ben ein feindliches Befchick ibn verhindert hatte, ber Mutter beffelben ju gemabren. Er beschwor fie bei Rofalba's Glud, ibm wieder Blauben ju fcenten, und die geliebte Tochter feiner Vaterforge ju übergeben; er gelobte an dem Rinde wieder gut ju machen, mas er einft, freilich mit blutendem Bergen, an ber iconen geliebten Dut. ter beffelben verschuldet. Rame, Rang, Reichthum,

alles was Relicia's Leben batte entbebren muffen. Felicia weigerte fich lange, auf die Borfcblage des Bergogs einzugeben, und diefer begab fich nach Genua, um die Angelegenheit bie ibm jest junachft am Bergen lag, eifriger betreiben ju tom nen. Boten gingen taglich zwischen ihm und bem Rlofter bin und wieder. Ihn wieder zu feben, um alles mundlich mit ihm abzumachen, verweigerte ibm ber folje Sinn ber Mebtiffin; aber eben Diefer zeigte ihr auch die Ausfichten, Die ihre Toch-- ter an ber Band tes fürftlichen Batere erwarteten, in einem glangend verführerischen Lichte, bem fie julekt nicht langer zu wiederstehen vermochte. half ihr, ben Schmerz ber Trennung von dem einzigen Befen bas fie liebte, ju unterbruden, und bewog fie endlich, nach manchem fauern Rampfe, barein ju willigen, daß die junge Rofalba im Ramen ber Perfon, die fie vor gebn Jahren dem Rlofter übergeben haben follte, an einem bestimmten Tage aus biefem abgeholt werbe.

Alles biefes, nur weit fürger, weit weniger umftandlich, vertraute ber verwundete Bergog in

jener Racht feinem jungen Freunde. "Der morgende Tag ift bestimmt, meine Tochter aus bem Rlofter abzuholen," feste er am Ende bingu. "Laffen wir ibn vorüber geben, fo bemachtigt fich neues Miftrauen der Mutter, und fie nimmt, mas ich mit Mube von ihr errungen, wieder gurud. Much andre Gefahren broben. Der Dolch, ber mich traf - bie Sand bes Bruders meiner Gemablin bat ibn geführt. Nicht bie Beit, nicht mein ftrenges Incognito, fonnten nach achtgebn Sabren bem Muge meines Tobfeinbes mich untennt. lich machen. Indem ich, von feiner Sand getroffen, jurudfant, flufterte er, von einer Bermunichung begleitet, ben Namen Felicia mir ju, und entfloh. Den, welchen ich einft Freund nannte, foll meine Rache nicht verfolgen; boch die Zeit, in der er fich nun aus Furcht verborgen halt, ift bie ficherfte, um meine Tochter aus bem Rlofter, nach Mailand in das Saus einer Freundin ju bringen; bilft mir Gott, fo treffe ich fie bort, im Saufe ber Grafin Candolfi."

"Gold, Briefe, schriftliche Umveisung, wie bu in verschiedenen Fällen dich ju nehmen haft, finbest du in jenem Portefeuille" sprach ber Derzog nach einer kleinen Pause. "Seit lange habe ich jur Erfüllung dieses Auftrags dich ersehen; ich habe alles vorbereitet, selbst auf den Fall meines schnellen Todes."

Der Fürst schloß die Augen, und sant, höchst ermattet, in tiefen, einer Ohnmacht gleichenden Schlummer zurück. Orlando harrte in Todesangst ihm zur Seite, und wagte es nicht den Blick von ihm abzuwenden. Nach einer Stunde erwachte der Kranke neugestärkt. "Der Hahn kräht," stüskerte er, "die Zeit eilt, du mußt noch viel erfahren, und ich babe wensa Athem mehr."

"Die zur Anerkennung meiner Tochter nöthigen Papiere liegen in P. . . . bei meiner edlen mütterlichen Freundin, der Fürstin von I . . . ; zu ihr muß Rosalba, im Fall Gott über mich anders gebeut. Im Porteseuselle liegt ein Brief an diese trefsliche Frau. She Rosalba im Schuß derselbensich befindet, darf Niemand ahnen wer sie ist. Gefahren drohen ihr von allen Seiten; sie hat mächtige Feinde — meine Agnaten, denen sie die bei meiner Shelosigkeit gehoffte Erbichaft verkümmert. Darum entfernte ich mein Sesolge, ich wollte keine Spione dulden. Gile, eile, sep vorssichtig und verschwiegen."

Wermals hemmte Ermattung dem Fürsten die Sprache. Nur durch Zeichen trieb er den tiefbertrübten Orlando, Portefeuille, Gold'und Briefe an sich zu nehmen, den Arzt zu rusen, und sich dann so schmerl als möglich auf den Weg zu machen. Vom Schmerz und banger Besorgniß übermannt, knieete Orlando neben ihm hin, überströmte mit Thränen die ihm gebotene bleiche Hand, indem er an seine Lippen sie drückte, gelobte bei allem was ihm heilig, den ihn ehrenden Auftrag auf tas treulichste und besonnenste auszuführen, und riß sich endlich mit wiederstrebendem Herzen los, um den Besehlen seines hohen Freundes zu gehorchen.

Nach wenigen Stunden, sah die aufgehende Sonne ihn schon dem ihm bezeichneten Aloster zueilen; noch war sie nicht dem Westen zugefunken,
als Orlando an der Pforte desselben sich meldete.
Es war sichtbar, die Aebtissen hatte Botschaft erwartet. Orlando wurde ohne Zögern in ihr Sprachzimmer geführt. Der Vorhang schwand, der das
Sitter verdeckte, hinter welchem die Aebtissin in
ihrem Armstuhl thronte; eine edle, hohe Gestalt,
mit dem Anstande einer Königin, mit großen
dunkeln blisenden Feueraugen, und einem kalten,
XXIV.

aber regelmäßig schönen Gesicht. Mit einem taum merklichen Reigen des fiolzen Nackens begrüßte sie schweigend den eintretenden Jüngling, der wunderbar beklommen, es taum wagte das Auge bis zu ihr zu erheben, denn er fühlte, wie der scharfe, helle, stechende Blick der hochwürdigen Frau, durch Mark und Seele ihm drang.

Endlich ermannte er fich boch. Er überreichte ibr ein vom Bergoge vor beffen Bermundung niedergeschriebenes, weitlauftigeres Schreiben, und ein Padr Beilen, welche biefer nach bem Unfall mit fowacher Band in fowantemben Bugen muh. fam au Wege gebracht hatte; jugleich ftattete er ihr einen febr gemilberten Bericht von bem ab, mas feinen hoben Freund betroffen. Die Mebtif. fin schauderte erbleichend, als Orlando den Berjog nannte, ihre Band gitterte, indem fie bie Briefe aus ber feinigen nahm, aber fie faste fich mit großer Bewalt, indem fie biefelben fluchtig mit ben Augen durchlief, und vermochte bald barauf mit fefter Stimme, beinahe talt boffich, nach ben naberen Umftanden bei ber Bermundung bes berjogs fich ju ertundigen, und febr gelaffen bie Soffnung feiner baldigen Genefung auszusprechen.

Orlando fühlte sich von diesem kalten Benehmen innerlich beinahe bis zum Ingrimm empört, und dennoch durchrieselte ihn dabei eine Art schaudernder Shrerbietung, vor diesem scheindar über alles menschliche Empfinden erhabenen Wesen. Pat Liebe semals dieses Marmorbild durchglühen können! dachte er bei sich selbst, während sie den längeren Brief aufmerksamer las. Rann man den Schein sugendlicher Schönheit so im Aeuseren bewahren, während, lange vor der Zeit, tas stare kalte Alter, im Innern den furchtbarsten Sieg davon trägt, und seden Nachtlang sugend, lichen Sefühls vertilgt?

"Ich muß Ihnen nach diesen Briefen vertrauen, und das geliebteste Kleinod unsewes Haufes Ihrem Schutze und Ihrer Sorgfalt auf einige Tage übergeben," sprach jest die Aebtissin. "Iwar hatte ich in dieser Angelegenheit von dem Herzgoge die Bahl eines älteren erfahrenern Geleits, manns erwartet, doch muß ich glauben, daß zureichende Gründe ihn bestimmt haben, Ihrer Jugend zu vertrauen. Ueberdem genießet das Fräuslein Rosalba noch des Schutzes einer würdigen Frau, ihrer Gouvernante, einer Französin, die sie

bieher geleitete, die ganze Zeit über im Rloster bei ihr verweilte, und sie jest wieder zurückt zu ihren Verwandten bringen wird. Der Weg von hier nach Railand ist völlig gesahrlos, und ich bin überzeugt, daß Sie während der Reise für die Damen ritterlich Sorge tragen werden. Um unnüses Aussehen zu vermeiden, wünsche ich, das Madame Dubois unterweges sowohl für Ihre, als des Fräuleins Rutter gelten möge. Die Umstände müssen diese Rothlüge entschuldigen; in Railand sind Sie denselben sowohl als überhaupt Ihres Amtes überhoben. Mit Tagesandruch wird alles zu Ihrer Abreise bereit sepn, bis dahin ist am äußeren Vorhose des Rlosters, bei dem Verwalter desselben, für Ihre Aussnahme gesorgt."

Ein zweites fast unsichtbares Neigen des schönnen ernsten Hauptes, deutete jest Orlando's Verabschiedung an; noch ehe dieser ein Wort erwiedern konnte, ließ der helle Klang eines Silberglöckchens sich hören, und der Vorhang war wieder zwischens ihm und dem innern Heiligthume des Sprachzimmers gesunken. Nein, diese Kälte! viese furchtbare Kälte! war Orlando, alle Mäßigung verlierend, im Begriffe auszurufen; da traf ein tieser Seufzer

seine Worhange hörbar. Schwankend zwischen Reue, tiefem unendlichen Mitleid und banger Scheu, wollte Orlando schon unbesonnen den Vorhang mit unheiliger Hand berühren und wegziehen, doch die Lapenschwester, welche ihn vorhin in das Sprachzimmer geleitet hatte, trat herein; sie nöthigte ihn, dosselbe zu verlassen und ihr zu dem Verwalter des Rlosters zu folgen, der unten seiner harrte, um ihn bis an die Gränze des äußersten Vorhofs, in seine Wohnung zu führen.

Raum graute der Morgen des folgenden Tages, als schon ein Reisewagen aus dem innern Hofe des Rlosters herausrollte. Der Schlag wurde aufgemacht, Orlando hineingeschoben, der Betturino trieb seine Pferde an, und, wie zwischen Wachen und Träumen, fand sich der Jüngling zweien dicht verschleierten, übrigens aber einander völlig unsähnlichen Sestalten gegenüber. Rosalba, hoch, schlant, edel in Stellung und Haltung, saß schweigend, fast regungslos in eine Ede gedrückt; ihre Gesellschafterin hingegen, eine kleine, runde, mütterlich aussehende, redsellige Frau, begrüßte in französsischer Sprache den jungen Beschücker der

Damen recht freundlich. Gie war entjudt, als ihr Gruf eben fo ermiedert murde; benn obnerachtet ihres gehnjährigen Aufenthaltes in Stalien, war es ibr, als einer achten Frangofin, bennoch unmöglich gewefen, italienifch ju lernen. Rofalba weinte indeffen fill vor fic bin; erft vor wenigen Stunden batte fie von ber Bermundung ihres Baters gebort, Die Diefen verbinderte, fie, wie er gehofft batte, nach Mailand ju begleiten. Schon lange batte bas junge Berg mit tiefer Gebnfucht bem Augenblick entgegengeschlagen, ber es jum erftenmale einem Befen entgegenführen follte, ju bem es fich, als ibm angeborig, rechnen durfe; jest mar biefer Augenblick auf unbestimmte Beit binausgeschoben; durch eine verbrecherische That, beren bloge Möglichfeit bas arme, mit ber Belt gang unbefannte Rind in Ungft, Gorge und Grauen verfette. Ihre Thranen floffen jugleich bem Bater, und bem Schmerge barüber, baß biefe Belt, Die fie fo foon fich gebacht, auf folche Beife fich zuerft ihr offenbaren mußte.

Endlich ging die Sonne über ein blubendes, lachendes Eden auf, aus hoher blauer Luft, aus Baumen und heden und Weingarten, begrüßte

lauter Jubel die Konigin bes Tages; bligend gleich gerftreuten Cbelfteinen, lag ber ichimmernbe Thau auf der brautlich geschmudten Erbe, und berau. fcende Dufte fliegen aus all' ben taufend murgi. gen Rrautern und Baumen bes Gubens, jum freundlich milben himmel binauf. Seit fie ber erften Rindheit entwachsen, batte Rofalba die unendliche Bracht ber Ratur nur aus dem Kenfter ibrer Rlofterzelle von Ferne erblidt; Die Freude über bas entzudenbe, lange entbehrte Schaufpiel überwältigte ben jagenben Schmerg in ihrem Bemuthe: fie richtete fich empor und ichlug ben Schleier auf, um mit vollen Bugen ben erquidenben Morgenduft einzuathmen. Orlando blidte fie an, und gleich einem Stern im Relche einer Lille, leuchtete Bergog Alberts icones Feuerauge, aus bem unbefchreiblich reigenden aber blaffen Befichte ber Tochter beffelben, ihm entgegen.

Ein anfangs allgemeines Gespräch wurde von der Kleinen Reisegesellschaft jest angeknüpft, zu welchem der schöne Morgen den bequemften Stoff lieb; doch bald nahm es zwischen dem Fraulein und Oclando eine intereffantere Bendung. Rosalba entdeckte mit Freuden, wie fest ihr junger

Befchüßer mit ihrem Bater verbunden fen, mit wie inniger Ergebenbeit er an ibm bange, und bes Fragens von ibret, wie bes Erzählens von feiner Seite marb nun fein Enbe. Der Tochtet bange Sorge um ben Bater, fprach fo beutlich und ergreifend fich aus, bag Drlando es nicht magen mochte beffen Genefung, als bem minbeften Ameifel unterworfen, ihr barguftellen. Er tonnte es nicht über fich gewinnen, biefes weiche, liebliche, fo leicht und tief verlegbare Befen, vielleicht gan; unno. thig ju betrüben, und taufchte fich endlich felbft, indem er aus gutmuthiger Schonung unfichere Soffnungen ibr fo lange als Bewifibeit zeigte, bis er fie felbft für folche zu nehmen begann. In nie gefühltem Entzücken verlor er bem bolbeften Befen gegenüber, bas je fein Muge gefeben, oft ben Faden bes Gefprache. In ben iconen Bugen bes garten jugendlichen Ropfchens, im Aufichlagen ber bunteln, von langen feibenen Bimpern umschleierten Strahlenaugen, fprach Milde und Gute fich aus; ihrem gangen Befen ichien eine munderbare Reigung jum Leiben, jur Liebe, vielleicht jur fcmerglichften Leitenschaftlichteit eigen zu fenn. Unerachtet einer fast traumerischen Unbekanntschaft mit der Welt, war es dennoch, als ob Rosalba eine unbeschreibliche Sehnsucht nach Glud in sich trüge, ihre ganze Erscheinung war fichtlich von allen Seiten leicht verlethar, und doch ihr Herz der kindlichsten Freude nicht minder offen, als dem herbesten Schmerz.

Engel sollten auf ihren Fittichen dich durch das Leben tragen, du holdes liebseligstes Wesen, dachte Orlando, indem er sie unbemerkt betrachtete. O wer könnte dieses weiche Herz jemals verwunden wollen, und welche Seligkeit müßte es seyn, das ganze Daseyn daran zu seigen, um ihm jeden Schmerz zu ersparen, und immer dieses Lächeln die Rosenlippen umspielen zu sehen!

Und bennoch war es Orlando's Bestimmung, ber lieblichen Rosalba ben ersten großen Schmerzihres Lebens zu geben. Am zweiten Abend ber Reise bemerkte er beim Vorsahren vor dem Hause, wo sie ihr Nachtquartier nehmen sollten, den Kammerdiener des Herzogs. Die Erscheinung desselben hier, zu dieser Zeit, den Ausdruck tiefer Betrübnist in den Zügen des alten Dieners, sagten ihm Alles, und erfüllten ihn mit vorahnendem Schreden. Doch war er noch besonnen genug,

Die Damen zuvor in ihr Zimmer zu führen, und ben Boten ber Trauer erft fpater zu fich zu berufen.

Oclando's banges Ahnden hatte ibn nicht aetaufct; fein ebler Freund war nicht mehr; Ericopfung aller Rrafte, mabricheinlich burch jene lette lange Unterredung noch beschleunigt, batte einen fanften ichmerglofen Tod ibm gegeben. Er batte nicht gern aber refignirt bas leben verlaffen; tury vorber, ebe er ftarb, befahl er noch feinem treueften Diener, feinen jungen Freund Orlando an diefer Stelle ju erwarten, und ibm au fagen, bag nur bie fefte Ueberzeugung ben Tod ibm erleichtere, er-werde treu, umfichtig und genau feinen letten wichtigen Auftrag, im liebevollen Andenken an ibn vollenden. In ben leteten Augenbliden hatte er mit ichwacher Sand es noch versucht, einige Beilen für Orlando nieberjuschreiben; bis auf den Ramen Delando und Rofalba waren fie jedoch völlig unleferlich. Sterbende batte diefes felbft bemerkt, und fcmerglich lächelnd die Augen geschloffen, um fie nie wieder ju öffnen.

Orlando durchwachte bie Racht in fcmerg-

licher Trauer und bittern Klagen um seinen edlen entschlasenen Freund. Zitternd ging er am Morgen, um der armen Rosalba anzukundigen, was sie verloren; er fand sie vorbereitet; sein lauter Jammer war in der Stille der Nacht bis zu ihrem, nicht weit von dem seinen entsernten, Zim mer gedrungen; sie hatte geglaubt, seine Stimme zu erkennen; eine Uhnung der Ursache seines Schmerzes war in ihr erwacht, und sein Anblick am solgenden Worgen bestätigte diese volltommen. Ihre Thranen vereinigten sich mit den seinigen, noch ehe ein Wort über die Veranlassung derselben gesprochen wurde.

Rosalba's erste bestimmte Aeuserung war jest der Borsat, nach Genua zu eilen, um wenigstens im Tode die geliebten Züge ihres Baters zu sehen, den sie im Leben nie gekannt. Rur die Ueberzeugung, zu der Orlando mit vieler Rühe sie brachte, daß sie auch bei der möglichsten Eile, zur Erreichung dieses Zweckes, immer zu spät dort anlangen müßte, konnte sie davon abbringen. Run aber bestand sie darauf, in's Kloster zurückzukehren, das sie vor zwei Tagen verlassen, um dort ihr ganzes Leben der Trauer um ihren Bater

au weiben; benn ber Gebante, als ein freundlo. fes, schublofes Befen, von teiner schirmenben Band geleitet, in die ibr völlig unbefannte Belt ju treten, flofte ihr unnennbares Grauen ein. Orlando erbleichte, fein Berg erftarrte in unfaglicher Angft, als er diefes aus ihrem Munde vernahm ; ibm war, als brobe bie Sonne unteraugeben in langer endloser Nacht; ibm war, ale muffe auch er aus ber Belt, nun Rofalba fie nicht mehr fcmuden wolle; boch eben fein Schmert gab ibm Muth. Ernft, gurnend beinabe, ftellte er ber Bagenben bas Unrecht vor, burch bas fie im Beariff fiebe , fich an bem Unbenten ihres Baters ju verfündigen, wenn fie aus angfilicher Sorge um fich felbft, den letten Bunfc beffelben uner. füllt laffen wollte, auf ben ber Bertlarte fein Glud und seine Rube im Leben und im Tode gestellt, ju beffen Erfüllung er Alles vorbereitet habe, felbft auf den jest wirtlich eingetretenen schmerzlichen Fall, ben er mit ahnendem Sinn vielleicht lange vorber schon gefeben.

Still weinend hörte Rofalba den Jungling an, und ergab fich endlich feinen Grunden mit frommer Demuth, Die fie in feinen Augen gur

Beiligen verklarte. Bon nun an fab fie in ibm ihren einzigen Beschüßer in einer Belt, beren unrubiges leben und Treiben, in ihrem tiefen Schmers, fie unfäglich beangftigte. Sie ftutte fich einzig auf ibn, ale ben Abgefandten ibres verklarten Baters, um den Weg manbeln ju tonnen, ben biefer ihr vorgezeichnet batte. Orlando flagte mit ibr, er theilte mit ibr ben tiefen Schmerz um ben Beigbeweinten, bem auch feine Thranen floffen; er geborte ibr ju, er mar ber Einzige, ber jemals ju ibr, ber immer Bereinzel. ten . gebort batte; er mar ihr Freund , ihr Befouger, ihr Berather, - mit einem Bort, er war die erfte Liebe bes unschuldigen, in tlofter. licher Ginfamteit erwachsenen Madchens, bas nie auch nur ben Namen jener alles beberrichenden, alles verzehrenden Leidenschaft gebort, Die jest in ber jungen garten Bruft erwachte.

Schon damals, als Rofalba's Augen zum erftenmal unverschleiert auf ihm ruhten, hatte Drlands gefühlt, daß diese Sterne von nun an die Richtung seines Lebens bestimmen mußten, wenn auch vielleicht aus unerreichbarer Sobe; wie die ewig ftrahlenden Lichter bes sich über ihm wölben-

ben himmels, ju benen er auf nachtlichem Bege immer gern emporblidte, obgleich fie ibm gu ferne ftanden, um feinen dunteln Pfad freundlich ju erbellen. Er war damals fest entschloffen gemefen . Der Rurftentochter gegenüber in giemenber Chrfurcht fich au balten, und nie fich bes Bertrauens unwerth ju bezeigen, beffen ihr Bater ibn einft gewürdiget; boch alles hatte nun fich andere geftaltet. Gemeinschaftliche Sorge, gemeinschaftlichen Schmerg, und julett eine große Berlegen. beit, in die fie bei ihrer Untunft in Dailand geriethen, und durch bie Rofalba ganglich und eingig auf Orlanto's schütenbe Borforge angewiesen wurde, alles diefes jufammen brachte beide im Laufe weniger Tage einander naber, ale fie, im gewöhnlichen Sange bes Lebens, fich vielleicht in vielen Monaten nicht getommen maren.

Die Grafin Gondalfi, Herzog Alberts Freunbin, an die er in Mailand seine Tochter einzig gewiesen, war bei Rosalba's Ankunft in jener Stadt, dort nicht zugegen. Bichtige Angelegenheiten hatten sie gezwungen, ploßlich nach Frankreich zu reisen; den Brief des Herzogs, in welchem er ihr über die nahe Ankunft seiner Tochter Sewisheit gab, hatte fie nicht mehr erhalten, er lag noch uneröffnet da; teine Anstalten zu Rosalba's Empfange waren getroffen, das haus war verödet, benn die Gräfin hatte den bedeutendsten Theil ihrer Dienerschaft mit sich genommen, und Riemand war vorhanden, der im Stande gewesen ware, den Ankommenden nur einigermaßen genügende Auskunft zu geben.

Ohne ein Bort ju fprechen, blidte jest bie arme Rofalba, im tiefften Gefühle unendlicher Berlaffenheit, ju Orlando auf. Ihr mar ju Duthe, wie es einem Schiffbruchigen fenn mag, ben tie tobende Belle an bas Ufer einer wuften Infel auswarf. Laute Rlagen, benen ibre Begleiterin fich überließ, vermehrten ihre Roth, denn bie fonft bergensgute Madame Dubois, Die jest für Rofalba's Mutter galt, war eigentlich eine febr gewöhnliche Frau; Die wenige Bewandtheit und Sebenderfahrung, welche fie fruber in ber Belt fich angeeignet baben mochte, waren mabrend ber gebn im Rlofter gugebrachten Sabre ihr wieder verloren gegangen; fie jammerte baber jest vollig bulflos, als fabe fie ihren offenbaren Untergang vor Augen; und Orlando, von allen Seiten au

diese Welfe gedrangt, bedurfte großer Geistesgegenwart, um hier das Beste zu mahlen.

Sein erster Gedanke war, seine Pflegebesohlenen in den Schutz seines Pflegevaters, des Baron Greisenhorst, zu bringen; doch ihm siel zugleich auch ein, daß der Bruder desselben, Leonhards Bater, noch bei diesem verweile. Er erinnerte sich, daß der verstorbene Fürst des Prastidenten von Greisenhorst als eines Mannes erwähnte, den er achte, dessen Pfad aber den seinigen oft durchtreuzt habe; Orlando wuste nicht, ob er nicht früher sogar zu den Widersachern desselben gehört haben möchte, und er trug daher mit Recht Bedenken, die Tochter des Herzogs Albert in die Nähe eines vielleicht gefährlichen Feindes zu bringen.

Das Einzige, was ihm übrig blieb, war also, die Damen einstweilen in einem Gasthofe so ber quem als möglich einzurichten, sie dort dem Wirthe, den er kannte, auf das dringendste zu empfehlen, und dann sogleich nach P. . an die Fürstin D. . . zu schreiben, um dieser Dame den Tod des Perzogs zu melden, und sie zu bit-

ten, über Rofalba's ferneren Aufenthalt ju be-

Rachdem er auf biefe Beife für fie geforgt. treunte fich Orlando mit schwerem, tiefbewegtem Bergen von ber ihm fo theuer gewordenen Reifegefährtin, und ging, um ben geliebten Freund. feiner Jugend und ben ihnen beiden gemeinschaft. lichen Befduger ihrer Rindheit, aufzusuchen. In ber Berwirrung ber letten Tage hatte er verfaumt, feine nabe Antunft ihnen gu melben, boch fein Empfang war beshalb nicht minder berglich. Leonhard flog mit lautem Freudengeschrei ihm in bie Arme, und ber Freiherr empfing ibn mit gewohnter vaterlicher Milbe, und inniger Theilnahme an bem Berlufte feines hohen Freundes und Befcugere. Schon ging bem erfreuten Orlando an ber Geite ber lieben, lange ibm vertraut gewefes nen Geftalten bas Berg auf, icon war er im Begriffe, bem vaterlichen wie bem brüberlichen Freunde bie Begebenheiten ber letten Tage mitgutheilen, und wo möglich ber verlaffenen Rofalba ben Schut bes Freiheren von Greifenhorft ju erwerben, ba öffnete fich langfam die Thure, ernft und feierlich trat Leonhards Bater in's Bimmer, XXIV.

und Orlando verstummte. Der beinahe feindelige Blick, mit welchem der Präsident von oben bis unten den Jüngling betrachtete, der mit vieler Förmlichkeit ihm vorgestellt wurde, ging-diesem erkältend durch Mark und Gebein, und er pries sich glücklich, daß sein Geheimnis in der Rähe dieses Mannes ihm noch nicht entschläpfi sey, dessen ganze Erscheinung ihm höchst unbeimlich dunkte.

Der Rest des Abends ging in ziemlich peinlicher Spannung vorüber, doch endlich schlug tie lang ersehnte Stunde, in welcher die Freunde unbelauscht und unbeobachtet, unter dem Schuse der schweigsamen Nacht, den gewohnten, schmerzlich entbehrten Perzensergießungen, sich gegenseitig überlassen konnten. Nur wenige Wochen lang waren sie getrennt gewesen, und doch schien diese kurze Zeit ihnen reicher an Ereignissen, als ihr ganzes voriges Leben.

"Du gladliches Ungladstind!" rief Conhard, als Orlando mit der, Jenem fehr commtifch dunkenden Erzählung feiner Bogebenheiten fertig war: ", felbst deine Biberwärtigleiten find taufendmal mehr werth, als meine Gludsfälle.

Wie gang anders als um bich, fieht es um mich Memen! Alles, was Andere erfreut, mendet mir fich jur Qual. Dich, ben jungften von breien Brubern, mich, ben von Rindheit auf aus bem våterfichen Sause Berftoffenen, macht mein Befoid gang unerwartet jum Stammbalter meines alten eblen Daufes, jum einftigen Grben eines bedeutenden Bermögens. Dein Bater, ber por wenigen Monaten fich faum meiner Eriftent noch erinnerte, unternimmt jest eine für fein Allter bedeutende Reife, um mich tennen gu lernen; er behauptet alle feine Erwattungen in mir übertref. fen ju feben, er überhauft mich mit Beweifen feines wollens; und was ist für mich bas Refultat bon alle bem? Berrudung aller meiner fruberen Lebensplane, völliger Untergang jener Freiheit, Die mir Bermöhnten fo nothwendig geworden ift, wie die Luft welche ich athme; und über bem Allen noch Trennung von bir, von bir, obne ben ich taum gu leben weiß; Trennung auf unbeftimmte Beit! Benn meines Baters Plane in Erfüllung geben follten, tonnen wir alt und arau barüber werben, ehe wir uns wieder feben. Ach, Orlando, bas Schwert bes Damocles, bas

ich an jenem unvergestlichen Abende in Marfeille über meinem Saupte hangen fab, ift gefallen — — "

"Gottlob, daß es so weit ift," siel Orlando fröhlich ein, "denn du lebst ja noch, und die größte Gefahr ist also einstweilen verbei."

"Das lachen foll bir vergeben, wenn bu alles weifit," fubr Leonbard fort. "Alles ift jest anders; baf ich einft in meines Dheims Beficungen eintreten, und bier in beiner Rabe leben tonnte, baran ift nicht mehr ju benten. 3ch foll mit meinem Bater, ich foll, Gott weiß wie, eine eminente Carriere machen, wie es es nennt. 3ch babe unumwunden erflart, baf ich auf Me Plane nur eingeben tann, wenn bu mich begleiteft, um bein Glud mit mir auf ber namlichen Babn au versuchen. Mein Bater fest fich offenbar bagegen. Bergebens suche ich ihm beutlich zu machen, was bu mir bift, vergebens ibm ju beweifen, wie wir fo gang Gins find, wie feber von uns ben andern im Lernen, Sandeln, Denten und Empfinden ergangt; wie teiner von uns, allein etwas Sanjes und Tüchtiges zu leiften im Stanbe fep. Er nennt mich einen exaltirten Fantaften, er schilt auf dich, als den, der mich von der Uesung meiner Pflichten zurückhält; er nennt unsere Berbindung einen Schulknabenftreich, an den man im reiferen Alter nicht mehr denten durfe. Oft dunkt mir fogar, er haffe dich, ohne mehr von dir zu wiffen als daß ich dich liebe. Ich muß für's erfie wenigstens gezwungen gehorchen, mein Orlando; in wenigen Tagen gehen wir nach V.

"Und ich schließe der Reise mich an. Wer will es mir wehren?" sprach Orlando sehr gelaffen. "Und Rosalba bleibt schuhlos und verlassen in der fremden Stadt zurüd?" fragte Leonhard. "Rum dann, ein Paar Tage kann man wohl zugeben; ich warte, die auch sie von ihrer sehigen Beschützerin, der Fürstin von 3..., nach sener Stadt abgerufen wird, was bald gesschehen muß," erwiederte Orlando.

"Das darfft und kannst du nicht," rief Leonhard. "Denke an die schwankende Lage, in welcher das Geschick des Fräuleins sich befindet. Darfft du es wagen, durch deine Begleitung ihren Auf, das Wohlmallen berer, von denen fie jest abhängig ist, auf Als Spiel seben zu wol-

len? Glaubst din denn, die Fürstin von 3..., die künftig Mutterstelle bei ihr vertreten soll, würde das gerne sehen? oder auch nur zugeden? Und unser Oheim! können wir denn alle beide den edlen Greis verlassen? gerade jeht, da er vielleicht mich auf immer verliert! Raunst du jeht sort, im Augenblick da du mündig wirst, und unser freundlicher Wohlehäter seit Monaten schon, sich nur mit Anstalten beschäftigt, um dir das durch seine Vorsorge verschönerte und verdesserte Eigenthum deiner Väter setzlich zu übergeben? Raunst du seine treue, mehr als väterliche Liebe ihm so lohnen wollen?"

Mit feuchtverklattem Blid ftanden die Junglinge eine Beile schweigend einander gegenüber. Sie fühlten zum erstenmale baß bas Erben auch an sie drückende Anrechte geltend zu machen habe, und santen schwerzlich bewegt sich in die Arme.

Orlando führte gleich am folgenden Morgen den Freund der Selledten zu. Sie wufte, daß auch er ihrem Bater einst werth gewesen sep, und nahm mit holder Freundlichkeit und unerkänstelter Anmuth ihn auf. Servag Albert war der Gegenstand ihrer Unterstättung. Wenn im Ge

spräche das Gesicht Roselba's sich belebte, so flog von Zeit zu Zeit eine unverkennbare Aehnlichkeit mit ihrem Bater über die schönen Züge hin, wie ein flüchtig durch Wolken brechender Sonnenstrahl über ein Lilienbeet hinstliegt, und Leonhards Blicke ruhten dann in sichtlieger Bewunderung auf der holdseligen Erscheinung. "Rie hätte ich geglandt, daß etwas so gang Himmlisches auf Erden leben und wondeln könne," sprach er entzückt zu seinem Frennde, als sie zu Hause gingen. Orlando erbleichte: "du liebst sie!" stüsterte er ängstlich mit bebender Stimme, und wollte lächeln.

"Ja, ich liebe fie," erwiederte Leonhard, sehr meid, aber nicht ohne innerliche Bewegung. "Ich liebe fie wie einen Strahl des himmels, wie eine köftliche Blume, wie ein Glack, das nur in fo fern zu meinem Wefen und Geben gehört, als es bestimmt ist das deine zu erhellen."

Delando etwiederte teine Splbe, aber er barg beschämt das Gesicht an der trenen, liebevollen Brust seines Freundes. Der Tag, welcher die Freunde von nenem trennte, tam nur zu bald heran. Leonhard folgte gezwungen seinem Bater, und Orlando blieb midd. Alle Zeit, weiche bie

ser für sich gewinnen konnte, widmete er jest der Geliebten, die fortwährend in tiefer Berborgen, heit mit ihrer angeblichen Mutter lebte, und ohne große Ungeduld die sich etwas verspätende Antwort der Fürstin 3... erwartets.

Außer Madame Dubois sab sie nur Orlanda, und verlangte auch nach keiner andern Gesellschaft. Roch war kein einer Erklärung ähnliches Wort zwischen ihnen ausgesprochen, democh betrachteten beide sich völlig als zu einander gehörend. Dieses Verhältniß dünkte Rosalben so natürlich, daß sie gar nicht einmal daran duchte, es könne anders sehn. Sie bedurfte einer Stüße, die sie sinnig und liebend erfassen konnte, wie der Ephen die Eiche mit tausend zurten Liebesdarmen umschlingt und umklammert.

Von dem Augenblicke an, in welchem fie mit bangem Zagen das Kloster verließ, war Orlando ihr diese Stüße gewesen; ihr Vater selbst hatte ihn ihr ausgewählt, ihr Leben hatte mit dem seinigen sich auf das innigste verzweigt, und bei ihrer Albertahrenheit kam der Gedanke, daß Umstände einst vorwolten könnten, welche sie zwängen, dieses Verhältniß aufzugeben, ihr durchaus nicht in den Sinn.

Digitized by Google

Doch endlich, und gerade als sie es am wenigsten erwarteten, langte eine ältliche Dame von würdigem Ausehen, begleitet von einem sehr anshändigen Gesolge, in Mailand an. Die Fürstin 3... hatte sie gesandt, um Rosalda nach P..., in die Arme der mit liebender lingedusd sie erwartenden Freundin ihres Naters zu geleiten. Orlando's tieser Schmerz, entrist in der Stunde der Arennung ihm zuerst das Geständniss seiner Liebe; hingesunten zu Rosalda's Füsen, weinend, glübend, stammelte er ihr, sast unvernehmbar, was er für sie empfand; sie weinte mit ihm, ohne etwas weiter deutlich zu verstehen, als seine Rlagen.

"Du liebst mich, und darum weinst du ?"
rief sie endlich in suffer, ihr seibst nicht deutlichen Befaugenheit; "Driando! liebe ich dich denn
nicht auch, und tonnte ich, in meiner Berkassen, heit, ohne dich wohl leben und glüdlich sehn? Wo gehört dann in der Welt noch ein Wesen zu mir, außer dir?" sehte sie sehr letse hinzu, und verdarg das erröthende Gesicht an seiner Brust.

Tapfend und aber-taufendmal mußte Rofalba dem überseligen Orlando dieses Enthückende Geständniß wiederholen, geloben ihn ewig zu lieben, nie sein zu vergessen. Sie that es, weil er es so wollte, aber sie schüttelte bedenklich das schöne Haupt. "Du sollst mir nichts geloben," sprach sie ungamöhnlich ernst, "vonn wie kam man zweiseln? Wie kann man anderes Gimes werden? Wie kann man aufhören zu lieben, was man liebgewonnen hat? Lernt man das vielleicht in der Welt, die ich noch nicht kenne?"

Refalba reifte ab; Orlando blieb zunüd; schwankend zwischen Wonne und Schnerz. Ein Brief seines Fesundes aus P..., dem Rosatha ein Biktreben beigefügt hatte, entrahrte zwerk wieder, durch einen Strahl seiner glücklicheren Bergangenheit, die Dunkelheit seines jutigen Lebens. Leonhard meldete ihm, daß ein glücklicher Jusall, noch vor Rosalba's Ankunst in P.... ihn der Fürstin Z... bekannt gemacht habe. Er beschried ihm diese wahrhaft edle ehrwürdige Dame ols eine jener seltenen Erscheinungen, die mitten im Drange des buntesten Weltebens jene Ginfacheit des Herzens, jenes rein menschliche Wohl-wollen gegen Andere fich erhalten haben, welche auf alle, die Konen nahen, so wohlthätig wieden,

30

und doch so leicht im Gewirre der großen Welt untergehen. Er pries Rosalba's Glud, unter den Schut dieser, eben so sehr durch Geist und Gemüth, als durch ihren hohen Rang ausgezeichneten Frau gesommen zu sehn; und beschrieb dabei auf das lebendigste die kindliche Freude des liedlichen Wesens, bei seinem völlig unerwarteten Wiedersehen.

"Es ift mein Stole und mein Glud." fcrieb er, "daß die Fürstin auch mich einiger Anszeichmung vor ber Menge, und fogar eines gemiffen Grabes von Bertrauen würdigt. 3ch gewinne überdem badurch Belegenheit, Rofalba taglich im engeren Rreife gwanglofer Befelligfeit gu feben; die Frieftin bat mich fogar zu ihrem Lehrer in der bentichen Sprache ernannt, und die Rluft Die von die uns trennt, ift uns allen beiden baburch um vieles gemildert. Bir fprechen von dir, fo wie wir affetn find, und bannen mit freundlichen Biebesmorten im Beift bich ju uns berüber. Die Fürftin bat , unter bent Siegel bes Bebeimniffes. in Rofalba's Eingelegenheiten mich zu Mathe gezw gen ; fie bat alle Documente mir vorgelegt, welche Die Rechtmäßigfeit Der hoben Geburt ihres Cout

linges beweifen. Run ber Berjog babin if, wird es fcwer, vielleicht unmöglich werben , burfürftlichen Bermandten ibres Baters zu bewegen. fie sollig in alle Borrechte feines Standes eintreten au toffen. Much balt bie Riteftin, in Rofalle's jebiger Lage. Diefes nicht einmal für wünschens. werth : und bu tannft leicht benten, baß ich ihr bierin nicht widerfpreche. Bas follen bem einfach-holben Rinde diefe goldnen Weffeln, die nur von allen Seiten es brudend einengen murben, ohne burch ihren Glang, bem bemuthigen lieb. Uden Gefcopfe, ben minbellen Erfet fur foine verlorne Freiheit gewähren au tonnen. Uebrinens find die Beweise für Rofalba's rechtmäßige Geburt fo tar und gultig, bag es fcwer werben mochte We nicht anquertennen. Die Rutftin ift entichlosfen, ihre großen Berbindungen ihr jum Bortbeil ju benuben, und fo wied Rofalba hoffentlich belb für die achtgeborne Tochter Bergog Alberts, und jur Erbin bes größten Theils feines Allodial Bermogens erflart werben; obgleich fie, wegen ber nicht ebenbürtigen Mutter, auf ben Rang einer Bringeffin wahrscheinlich wird Bergicht leiften muffen."

Als Orlando diefen Brief empfing, fühlte en bei aller Freude bennoch etwas Beflommenes, Das er fich feibft nicht ju erflaren wußte. Er antwertete fogleich, fomobl ber Beliebten als bem Freunde, und bat befondere Letteren, ibn genau und umftandlich von Allem, die Beliebte betref. fend, ju unterrichten. "Lag mich Armen wenigftens von ferne mich an bem Glang bes Freuten. feuers ergoben, bas beine Zage, bu Gludlicher, erbellt;" forieb er. "Beige mir wenigftens im Bilbe, wie meine liebliche Blume im Sonnenfchein ber großen Belt immer herrlicher fich entfaltet; erhalte mir fo lange als möglich ben feligen Glauben, ber vielleicht bald in einen Traum fich auflößt, daß fie für mich erblübe, mit treuem Sinn, bewacht von bir, bu einziger Freund meines vermaifeten Lebens !"

Bereitwillig wie immer, befolgte Leonhard ben Bunsch des geliebten Freundes, dessen schmerzliche Verlassenkeit er um so tiefer empfand, je freundlicher in diesem Augenblick ihn selbst das Leben umfing. Seine Briefe waren heiter wie der blaue Frühlingshimmel über ihm; mit freuiger Beredsamkeit beschrieb er seinem Freunde

Die Fortschritte Rosalba's in dem, was ihr zur Bildung für die große Welt noch gefehlt habe, und wie frei und leicht sie sich das alles aneigne, ohne nur das Geringste von jener ungestühren Ratürlichkeit zu verlieren, durch die sie Derzen sen so unwiderstehlich zu gewinnen wuste.

"Sie hat eine eigene Gabe, tie reine heiterteit ihres unverfälschten Gemüths Allen mitzutheizen, die ihr nahen," schrieb Leonhard unter andern. "Niemand fühlt das tiefer als ich; in ihrer Nähe gleichen alle Schroffheiten meines Charafters sich aus, ich fühle alle meine Neigungen und Fähigkeiten harmonisch sich ordnen, und erfreue mich einer stillen Zustiedenheit, wie ich sie früher weder gekannt noch gesucht habe. Die Welt hat nichts Anmuthigeres als diesen ruhigen Umgang mit ihr, dessen ich mich ungestört erfreuen darf. Oft sind wir lustig, ich möchte sagen wöhlig wie Kinder, und freuen uns über die Welt, über tas Leben, und über uns selbst."

In einem andern Brief fchrieb leonhard:

"Rosalba ift das einzige vollkommen unbefangene Wesen, bas ich jemals gesehen habe. Das Leben Alest gleich einem flaren Strom an ihr und ibren Gedanten vorüber; Die Bellen beffelben eb. nen fich von ibr, und fcheinen fie leicht und gerne au tragen. In ibr ift burchaus nichts Abfichtliches au finden; auch fabe ich fie nie uneinig mit fich felbft, und was wir mit unfern innern Rampfen wollen und meinen, wurte fie mabr. fdeinlich gar nicht verfteben; benn bas Rechte und Schone ift ihr angeboren, und wird ihr unendlich leicht. Sie weiß noch febr wenig von dem, was man bie große Belt nennt; bennoch macht fie nie einen Werftoß gegen bie in ihr angenommene Sitte, weil fie wirklich von Ratur ift, was die Andern gern icheinen mochten, bof. lich, moblwollend und nachfichtevoll; die vielfaden Salbbeiten , welche bie Schritte ber Deiften unficher machen, find ibe fremt; fie weiß immer Klar und bestimmt, was fie will und foll. Oft möchte ich laut auflachen, wenn ich fie in ber Mitte ber ibr fchmeicheluben Mannerschaar fleben febe, mit bem leifen Bacheln auf ben feinen Lipven und dem treuen Blick. Taufendmal deutlicher als Worte es tonnten, fagt mir bann ihr mich suchendes Linge: du verftehft wich wohl, du

weißt, wie ich seiner gedenke; und fie begreift es gar nicht, daß nicht auch alle Welt auf ihrer reinen Stirne diesen einen Gedanken, der ihre Seele füllt, lesen kann."

In Diefem Son ichrieb leonbard febesmel. Rofalba's Briefe an ben Geliebten waren binae. aen voll von bem lobe feines Freundes; in febem berfelben fand leonbards Rame, in jedem fprach fie freudig es aus, wie fie in ihm Orlanbo's zweites 3ch liebe und ehre; wie Leonburd allein ihr belfe alles muthig ertragen, was fie beengend drude. Orlando and fich redlich Dinbe. fich burch alles biefes nicht irre führen zu laffen, er fuchte fich ju überreben, daß es ihn freue bie beiden geliebteften Befen vereint ju wiffen, indem fie mit liebender Treue fein Ungedenken fich gegenseitig lebendig erbielten; aber eine ibm frembe Brimme, die er vergeblich ju unterbruden frebte, rhob fich bennoch in feinem Innern bagegen. Es war die Stimme bes Zweifels, jenes Damons, ber icon in der Rindheit ber Belt, bas Paradies den armen Sterblichen verschlog. Orlando bafte, verachtete fich felbft, als er fein Bemuth allmablig vom Migtrauen beschlichen fühlte; er fucte es mit aller Rraft zu betämpfen, doch vergebens; das gehäfligfte, qualendfte Gefühl bemächtigte fich feiner unter Sobesmartern.

Berbergen wenigstens wollte er fein bitteres Gend, bas er seine Schaube nannte; er bemühte fich, in seinen Briefen an die geliebten Beiben, beiter und gefast zu erscheinen, aber fie vernahmen boch ben verhaltenen Schmerzensschrei aus tief verletter Bruft, ben er vergeblich zu unterbrücken frebte.

Unendliches Mitleid mit feinem Ummuth, ger. ftorte ibr filles Glud um fo mehr, ba fie weit tabon entfernt waren, ben eigentlichen Grund feiner Qualen zu verfteben. Sie fuchten auf alle Beife ihn zu erheitern, und feinen Trubfinn burch Beweise berglicher Theilnahme zu milbern. Bas fe nur immer ju erfinnen vermochten, manbten fe an, um feinen Difmuth ju beschwichtigen : boch eine nicht zu befiegenbe, täglich wachfenbe Bermirrung bes Ginnes, hatte bes armen Orlando's fich bemachtigt, fie lehrte ihn, febes Wort ber fonft Beliebten ju miftbeuten. Gine gange Bolle von Qualen wogte in feiner Bruft, Fruerfrome glubten in feinen Abern, Teufelelarven XXIV.

seinwärmten Nachts mit empörender Seschäftigkeit durch seine wilden Träume, ihr schneidendes Hohn-lachen jagte ihn aus ruhelosem Schlummer auf; immer schwärzer wurden seine dunkeln Stunden, und in einer der dunkelsten derselben, hingeriffen vom Wahnsinn der trostosesten und mächtigken Seidenschaft, ergriff er endlich die Feder, um schonungslos, in Worten die gleich Dolchstichen verswunden mußten, erst Leonhard anzullagen, und dann sich selbst, daß er nicht Kraft besitz, auch dem ungetreuen Freunde, das Leben seines Lebens, ohne Zucken zum Opfer zu bringen.

Leonhard las diefen Brief, er las ihn wieder und wieder. Anfangs verstand er ihn nicht, er traute seinen Sinnen nicht; als endlich die Bahrbeit unverkenndar ihm entgegen trat, da erlag er beinahe dem Schwerze. So verkannt sich zu serhen! so den Freund seiner Jugend zu verlieren, und in ihm alles, was er semals von ebeim Bertrauen und sestem Glauben sich erträumt! Es war zu viel für seine treue Brust. Das Entsehlichse war ihm geschehen, er hatte den Freund verloren, und was er so verlieren komte, hatte er, seiner Ansicht nach, eigentlich nie breeffen.

Alles war Tauschung gewesen; sein ganzes Leben ein langer Traum, aus dem er jest erwachte, trostlos darüber, daß er nie wieder ihn würde träumen können.

Die Nacht verging unter wisden Entschiffen, schmerzlichen Kämpfen; Leonhard wollte fort, gleich, viel wohin! Er wollte Rosalba nie wieder sehen, nie den Ungerechten, der an Allem, was ihnen sonst beilig gewesen, so schwer sich verfandigen konnte. Endlich überwältigte gegen Morgen der Schlaf die armüdete Ratur. Leonhard erwachte nach einigen Stunden, und sein erfter Blick siel auf Orlando, der neben dem Sopha saß, auf welchem er, in der leidenschaftlichen Bewegung der vorigen Nacht, sich angesteidet geworfen.

Mit einem furchtbaren Schrei schmerzlichen Erschreckens sprang Leonhard auf, und wandte fich von ihm ab.

"Leonhard! mein Leonhard! kannst du mir nicht vergeben?" sprach Orlando leise, beinahe furchtsam: "mußt du, um eines wahnsinnigen Momentes willen, mich auf immer von dir kaßen?"

i

1

Leonhard sah voll Erstaunen ihn an; beider Blicke begegneten sich; jeder las wieder in den treuen wohlbekannten Spiegeln der Seele des Andern, und lautlos, in schmerzlicher Wehmuth, fanken sie sich in die Arme.

"Aux einen Augenblick ließ ich von meiner Berblendung mich hinreißen; laß dieses meine einzige Entschuldigung sepn," sprach jest Orlando. "Neue ergriff mich, bittere, nagende Neue, so wie ich jene unseligen Zeilen der Post übergeben hatte. Tag und Nacht bin ich in xastloser Gile ihr nachgesolgt; ich wollte wenigstens mit ihr zugleich hier eintressen, um den Unheilsbrief dir zu entreißen ehe du ihn gelesen. Sch kam um einen Tag zu spät. Wenn du mir auch vergeben kannst, ich kann es nie."

Statt aller Antwort brückte Leonhard seinen Freund an seine Bruft, und führte ihn dann zur Fürstin von 3..., um ihn erst dieser Dame als Rosalba's ehemaligen Beschüßer vorzustellen, und ihm späterhin ein ungestörtes Biedersehen der Geliebten zu bereiten. Er kämpfte es zu verbergen, aber sein Geist war umdüstert. Das Unzulängliche in Orlando's Entschuldigung stand zu

klar vor ihm; jener Brief konnte unmöglich das Kind des Augendlicks fepn, das fühlte er zu unswidersprechlich; lange Kämpfe, dustre Zweifel mußten geraume Zeit vorher Orlando's Vertrauen untergraben haben. Leonhard bemühte sich jede Aenherung seines innern Unmuths zu unterdrükten; und daß ihm dieses gelingen konnte, war ein Beweis, daß auch er seinerseits dem Freunde nicht mehr so unbedingtes Vertrauen schenkte, wenn er gleich ihn noch liebte wie sonst. Zum erstenmale trachtet er ihm etwas zu verbergen; er fühlte bieses mit Schmerz und Berdruß, und vermochte dach nicht es zu ändern.

Orlando wurde mit ausgezeichneter Hulb und Fremdlichkeit von der ehrwürdigen alten Fürstin empfangen. Sie wiederholte ihm ihren Dank, für die besonnene Sorgfalt, mit der er auf der Reise ihren Liebling geleitet und beschirmt, lud ihn, für die ganze Dauer seines Aufenthaltes in P..., zur täglichen Theilnahme an allen geselligen Freuden ihres gastfreien Hauses ein, und trug dann seinem Freunde auf, ihn zu seiner ehemaligen Reisegesährtin zu führen.

Bie tonnte Delando Rofalba feben, und nur

•

an Miftrauen ober Ameifelmuth benten! In ibzem Entzüden bei feinem Gintritt, in ber offenen Abnungslofigfeit ihres bolbfeligen Befens, fprach ein ganger Himmel von Liebe fich aus. Die Damonen bes Aweifels, bes Arawobns, floben vor ibrem Unblick; Die reine Quelle ber Liebe wallte lebendig und ungetrubt in ber Bruft bes glud. lichen Orlanto's wieder auf; er meinte in Wonne m vergeben. Be langer er bie Beliebte fab, je genauer er fie betrachtete, befto fefter wurde er überzeugt, daß fie ibm, einzig ibm, ganz und ungetheilt angebore. Er bantte Gott und feinem Areunde, daß Rofalba nie erfahren wie ichwer er fich an beiben verfündiget babe, und wurde im freudigen Zaumel ber ichweren Bolten gar nicht gewahr, die immer buntler Leonbards Stirne umjogen.

Die trübe Abschiedsstunde schloß, wie gewöhnlich zu frühe, der kurzen Reihe weniger, selig durchlebter Tage sich an. Orlands durfte nicht länger seinen gütigen Pflegevater allein lassen, dem er beinahe ohne Lebewohl entstohen war. Der Abschied von der Geliebten ward ihm unendelich schwer, obgleich er glücklicher ging als er ge-

kommen; der von dem Freunde hingegen war mehr beklommen als traurig. "Auf Befehl meimes Waters reise ich in wenigen Tagen nach W..., wo Geschäfte Wonate lang, vielleicht noch länger, wich seschaften werden; "flüsterte Leonhard seinem Freunde zu, indem er der letten Umarmung desselben sich entwand, und dann schnell davon eitte. Orlando zucke, schwerzlich getrossen von dem Vorwurse, der in diesen wenigen Worten lag, aber er duldete ihn still, und wagte nicht zu zeigen, das es ihn empfände. Die Zeit war nicht mehr, in der das Gemüth eines seden von ihnen vor dem andern, gleich einem offenen Buche da lag; sie wollten einer den andern schonen, woran sie früher nie gedocht hatten.

Wenige Tage nach Orlando's Abreise verließ such Leonhard Resalba's Wohnort, und sie weinte bei seinem Abschiede fast nicht minder schwerzlich, als sie frühes bei dem des Geliebten geweint hatte; ihre Thedmen sielen brennend in Leonhards zerrissenes Herz. Er sah sich am Scheidepunkt, wo er, vielleicht auf immer, mit ihrer süßen Nähe alles verlieren mußte, was seht seinem Leben einzig noch Reig und Werth verlieh. Orlando's Ver-

irrung batte bas Band, bas bem Freunde ibn vereinte, zwar nicht gerriffen, die Bunde blutete awar nicht mehr, bie er ibm gefchlagen, aber bie Rarbe voll fdmerglicher Rachmeben mar geblieben. Che noch ein Gedante von Möglichfeit ber Schuld in Leonhards reine Seele getommen, mar er überichmenelich glidlicher gewefen. Delente's Berbacht batte zuerft biefen in ihm geweckt; er fab Rofalba weinen, als er von ihr fcbied, er cebachte Orlando's bei ihren Thranen, und glanbte ploblich ju fühlen, daß er felbft vielleicht eigentlicher zu ihr gebore, ale jener mit bem befrigen Sinne, ben fie wohl mie geliebt boben wurbe, batte fie nicht querft ibn gefeben. Er gewöhnte fich allmäblig, felbfigefällig beritter nachubenten. wie er in Reigung, Talent und Gematbeflimmuna eigentlich ibr mehr abnlich fer als Orlando, und rif bann wieder schandernd von Befem Gebanten fich los, und verabscheute fich felbft, meil er min einen Angenblict ihm batte nachgeben fonnen. 3a diefem wohlgemeinten Rampf mit fich felbft, flief er ben verwundenden Pfeil fich immer tiefer in das Berg; fern von Rofalba, Mirmte Erinnerung mit jener Gewalt auf ihn ein, welche die ber

Digitized by Google

Gegenwart oft übertrifft; fie machte ihn zum Sräumer, zum Schwärmer; täglich, ftündlich fagte er sich, daß er die Geliebte seines Freunbes nicht Lieben dürfe, und sing an, fie jeht, da er sie nicht mehr sah, gleich einem Götterbilde zu verehren.

Bergebens suchte er in bessern Stunden diese Berirrung seines Gefühls zu betämpsen; er dachte sich umaukhörtich Rosalba's unbeschreibliche Huld und Freundlichkeit, ihre bittere Thränen bei seinem Abschiede; trot aller Mühe, die er sich gab, sie sich abzulengnen, sing die Röglichkeit seines Glückes an, in ihm auszudämmenn. Sein Stolz trieb ihn, sich von ihr abzuvenden; sein Perz ließ keinen auchern Gedanken in ihm austommen; so verzehrte er sich im fruchtlosiesten Kampse, in Zweissell und Rene, in glühenden Wünschen, die er schandernd saste und von sich fürst, und sant geisstig und körperlich immer tieset dem Unterzausge zu.

Monate waren auf diese Weise ihm in B..., in einem unbeschreiblich bektemmenden Zustande vergangen. Rofalba's Angelegenheit wurde inzwischen von der Ffriftin B... eifrig betrieben; und Geonhard erhielt in hinficht auf dieselbe zuweilen Aufträge von ihr, die er freudig und gewiffenhaft erfüllte. Die Entscheidung war jest
nahe; Leonhard erwartete fie mit Ungeduld, obgleich er überzeugt war, daß sie nicht anders als
günstig ausfallen könne. Da erhielt er ein Schreiben seines Baters, das in ein Meer- von Zweifeln, Bonnen und Qualen ihn fürzte, in welchem sein Denken, sein Gefühl für Necht und
Unrecht, in gewaltsamer Berwirrung unterzugeben
drobte.

"Der Tugend thre Krone, dem weisen, vorsichtigen, die Buffche seines Baters ehrendem Sohne seine Belohnung," schrieb der Prüssbent von Greifenhorst. "Mit wahrem Wohlgesallen habe ich lange die Klughelt deines Betragens, die Mäßigkeit, welche deine Leidenschaften zügelt, den wundert, mein lieber Sohn, und als kebender Bater war ich immer dorauf bedacht, dich zu seiner Zeit dasüt zu belohnen, was mir denn anch jeht nicht nur zu deiner Befriedigung, sondern auch zur Freude und zum Ruhen unserer ganzen Familie gelingen will, und zwar über alle Erwartung, auf das glänzendste."

"Ich fowohl, ale bie Durchlauchtigfte Fürftin 3 . . . , baben langft bie wechfelfeitige Reigung awifchen bir und bem fungen Fraulein bemertt, bas bis jest gleichfam namenlos, in bem Bause jener vortrefflichen Dame feinen Aufenthalt hatte. Befonders gewahrte ich mit geheimer, aber großer Bufriedenheit die Borficht, mit der bu bich entbrochen, biefe Reigung ju beutlich ju aufern, fo baß man teineswegs behaupten tonnte, bu batteft Die Berbindlichkeiten auferlegt, ebe bas Schidfal jener jungen Person entschieden war, von beffen wunderbaren Berftridung bie Durchlauchtige Furfin die Gnade batte, mir, als einem alten Freunde berfelben, unter bem Siegel ber Berfcwiegenheit manches zu verfteben zu geben. Bur den Freiherrn Leonhard von Greifenhorft fonnte eine namenlofe junge Perfon teine paffende Partie febn; als eine bem regierenben Saufe nabe verwandte Prinzeffin mare fie, obgleich in ande. rer hinficht, es ebenfalls nicht gewesen, bas baft tu wohl betacht; und ich mache über bie Reife bes Berftanbes, bie bu, ohnerachtet beiner Sugend, babei bewiesen, bir mein aufrichtiges Rompliment. "

"Jest aber hat das Blatt sich gewendet, und zwar zu deinen Gunsten; das Fräulein Rosalba von Blumenberg ist von der höchsten Behörde, in bester Form und unwiederrussich, als eine in sogenannter She zur linken hand geborne Tochter, des nun in Gott ruhenden herzogs Albert anerkant. Sie ist zwar dadurch des hohen Ranges beraubt, der ihr möglicher Weise zusommen könnte; doch ist sie zur Erdin des größten Theils der Anobialgüter ihres hochseligen herrn Vaters erklätt, und führt fortan von dessen Perrn Vaters erklätt, und führt fortan von dessen Kamen, die sie, sa Gott will bald, diesen am Altare mit dem nicht minder edeln einer Freyin von Greisenhorst vertausscht."

"Ja, mein theurer Sohn! Du fiehst, was die Liebe eines Baters vermag. Ihre Durchlaucht die Fran Fürstin 3... hatte die Enade, die einstwellen noch geheim gehaltene Entscheidung des Schickfals des Frauleius Mosaba von Blumenberg mir zuerst zu vertrauen. Ich tagegen, habe mich nicht embrochen ihr zu entreden, wie ich längst bemerkt, daß du, mein Sohn, in Liebe zu diesem vortresslichen Fräulein höchlich entbrannt

Digitized by Google

feneft. Auch habe ich ihr nicht verholen, wie ich Urfachen babe ju glauben, bag die junge Dame auch ihrerseits dir geneigt feb, welches bie verebrte Durchlauchtige bestätigte, indem fie mir gefand, wie fie wohl bemerkt, bag bas Fraulein feit beiner Entfernung gang trifte umbergebe, und deffen ehemalige Beiterkeit gleichsam verschwunden fen. Sie bat meine Bitten erbort. fich fur Die Bereinigung bes jungen Liebespaares bulbreich und thatig zu verwenden; fie bat ihren machtigen Ginfluß und ihre großen Berbindungen geltend au machen gewußt, um die boben und bochften Bermandten bes Frauleins ju beinen Gunften gu Rimmen; ja, mein Gobn, ich habe bemnach bie Freute, Dir aus vaterlich gerührtem Bergen meinen Gludwunich zu beiner, fo Gott will, naben Berbindung mit bem Franlein Rofalba von Blumenberg biermit abzuftatten. Der Termin bes Berlobungstages ift auf ben Runfundzwanzigften diefes Monats, als ben Geburtstag ber Fraulein Braut, fefigefest, ju beren bodblicher abmefreudiger Bermunberung, bu bann gleichsam als Angebinde, ibr prafentirt werben follft. Denn bie Frau Fürftin ift bei ibren übrigen vortrefflichen Eigenschaften, auch eine etwas romaneste Dame, voll poetischer Gesinnungen. Sie liebt Ueberrasschungen, und du wirst leicht aus dem Borgemelbeten die entnehmen können, daß es bei dieser Angelegenheit auf eine solche abgesehen ist, die dann nicht anders als zu gegenseitiger Zufriedenheit ausfallen kann, indem des Fräuleins so lange verheimlichte Liebe jest zu deutlich sich äußert, als daß sie noch dem mindesten Zweisel unterworfen bleiben könne."

Unordnungen wegen des Brautschmucks, vorläusiger Bericht von den schon entworsenen Bedingungen des Ehekontrakts, füllten den Rest dieses Briefes aus; Leonhard, nachdem er ihn gelesen, stand da wie vernichtet. Die Fürstin selbst hatte einige Zeilen hinzugefügt, in denen sie die Einwilligung des Mächtigsten von Rosalba's Verwandten ihm zusicherte, den sie für ihn zu gewinnen gewußt. Sie scherzte recht mütterlich frohlich über sein und Rosalba's Heimlichthun, und weiner dabei, dieses sep ihm, dem weltersahrnen Mann, besser gelungen als dem unersahrnen Kinde, das nur zu leicht und zu deutlich sein süses Geheimnist habe errathen lassen. Sedes Wort der

. Digitized by Google

Ruckin brobte bem Babnfinn ibn augutreiben : feine Grinnerungen, feine Ueberzeugung, feine Begriffe von Recht und Unrecht, verwirrten fich ju einem nicht zu entwickelnden Chaos. Er berfucte indeffen au thun was er konnte; er schrieb an bie Fürftin, er beschwor fie nichts ju übereilen ; bann rif die Beidenschaft ibn bin; glubente Beftand. niffe ber innigften Liebe entfclupften feiner Feber - und in ber nachften Minute loberte alles was er geschrieben in Flammen auf. Bas geicheben muffe, fand mit unauslofcblichen Rugen in feiner Bruft, toch bag bem fo war, trieb aus allen feinen himmeln ihn ber Bergiveiffung ju; wortlos, in atternder Angft, regte eine leife Abnung fich in feinem Bergen, bag Rofalba, fich felbft unbewußt, ihn langft liebe wie et fie, und lahmte feine Rraft, mabrend schmergliche Reme über feine Unthatigfeit ibn verzehrte.

"Und wenn bem benn wirklich so ware?"
fprach er, sich ermannend, zu sich selbst, "wenn wirklich erst jest ihr Herz erwachte, wenn jugendliche Unerfahrenheit sie damals verleitet hatte, Dantbarkeit für Liebe zu halten, wenn sie wich liebte, mich! o mein Sott! — Bin ich dann be-

rechtigt, und beibe ju bem Gienbe ewiger Entia. aung zu verurtheilen? Darf ich fie zwingen, fich einem andern Manne binjugeben, bem fie Liebe beucheln muff, wabrend fie mein Bild im Bergen trägt, und ihr Bewiffen ihr ewig guruft: bu betrügst bas liebendfte Gemuth ber Belt ? Orlando! mein Orlando, nein, bas bat er nicht um mich verdient! Gatfagen ift taufendmal bem erzwungenen Befit eines geliebten Befens vorzugieben, bas bemuthig und fouldbewußt wie eine Stlavin bes Orients in unfern Urmen ichaubernd bebt. das baben wir taufendmal gegeneinander ausgefprochen; ftete baben wir ber armlichen Belben gespottet, die auf dem Theater oder in Romanen, um ben Befit einer Beliebten mit einander tomplimentiren, und fie fich gegenseitig einander aufbringen wollen! Bringt boch jeber feinen Unfpruch an Glud mit fich in bie Belt! und barf ich die Rube, bas Lebensglud, eines bolben gottergleichen Beschöpfs, jum Motiv einer eitlen fantaftifc überfpaunten Grofmutbetragobie machen. bet der wir am Ende mahricheinlich alle drei untergeben mußten ?"

"Pferde! Pferde! gleich gur Stunde, Rurier-

pferde!" rief Leonhard, endlich fich zusammennehmend, seinem Diener zu, und jagte bald tarauf nach der einige Tagereisen weit entfernten Stadt P . . .

Un ber Seite bes eblen Freiheren von Greis fenborft, führte Orlando indeffen ein ftilles, mebmuthig zufriedenes Leben, bald in Mailand, bald auf feinem Bute am blübenben Ufer bes Comer-See's, bas er gum fünftigen Bobnfis ber Belieb. ten einzurichten und ju ichmuden fich bemubte. 36m war neben feinem bochbejahrten Freunde fo rubig fo feierlich ju Duthe, als fen er felbft fcon beinabe ein Greis geworben; er borte nicht auf die Uebereilung zu bereuen, die er in balbem Bahnfinne gegen ben Freund fich erlaubt, und trug es gebulbig, als mohlverbiente Strafe, daß leonhard Unfangs nur felten ibm ichrieb, und julest ganglich verftummte. Rofalba fchrieb öfter, aber auch ibre Briefe batten etwas Gedrücktes, Behmuthiges angenommen, bas ihrer beitern Ratur fonft nicht eigen ju fenn pflegte. Mit gewohnter Offenbergigfeit flagte fie es ihrem Oclando, bag bas leben und Die Befellicaft um fie ber ihr nicht mehr gefallen wolle, feit Leonbard ihr fehle; und Orlando legte es fich XXIV.

gewiffermaßen gur Bufe auf, die über biefes Seftandniß in ihm auffteigende bittere Empfindung, gewiffenhaft zu unterdruden.

Seit er nach jenem fürmifchen Musfluge, m feinem vaterlichen Freunde jurudfehrte, war biefer ber Bertraute feiner Jugendliebe geworben; auch er batte einft geliebt, ungludlich geliebt; bas Alter batte fein Berg nicht verfnochert, warm und leben-Dig lebte noch in feinem Bemuthe bie Grinnerung an feine icone und traurige Jugend, und machte es ibm leicht, feinen jungen Freund gu berfteben. Den milben Troftworten bes eblen Greifes, feiner geduldigen und boch nicht zu nachgiebigen Theilnahme, verbantte Orlando allein die Stille bes Gemuthes, bie ibm fest einen Rubepuntt gewahtte, von welchem aus er feine Bunfche, feine Plane, feine Soffnungen überbliden, und zugleich Rraft für neue Sturme fammeln tonnte, benen, fo lange bas Erbenleben mabrt, auch ber Bludlichfte entgegen zu feben bat.

Orlando und der Freiherr faßen eines Morgens in Mailand bei einander, als Lehterem die eben mit der Post angekommenen Briefe gebracht wurden. Orlando wandte mit trübem Blide und

einem balb erftidten Seufzer fich ab; er gebachte feines Freundes Leonbard, und beffen Berftummen fiel thm in diesem Mugenblick ichwer auf bas Berg. Der Freiherr, bem fo leicht teine Bewegung feines Lieblings ju entgeben pflegte, bemertte biefes; er wollte von feinen truben Gedanten ibn abzieben. mablte unter ber bedeutenben Angabl ber Briefe einen ber ftartften aus, und hielt ibn ein wenig fpottifch lacelnd in die Bobe, nachdem er ihn erbrochen: "bier Orlando, " rief er, "fieh ben feltenen Bogel, einen Brief von meinem diplomatifchen Berrn Bruber, ber fonft nur zu meinem Namenstag und gum neuen Sobre fich regelmäßig einzustellen pflegt. Romm mein Sohn, leibe mir beine jungen Augen; die Sandschrift des Alten gebort ju jenen wohlberechneten, die ihrer Unleferlichkeit wegen allerlei Muslegungen julaffen. Lies ben Brief mir vor, er tommt ans P . . . , vielleicht findeft bu barin eine Rachricht ober boch einen Namen, Die bich intereffiren."

Orlando nahm ben schon eröffneten Brief aus bes Freiherrn hand, und fing an, ben gang gewöhnlichen Eingang beffelben mit vernehmlicher Stimme vorzulesen; doch ploblich stockte er. Er swang sich weiter zu lesen, seine Worte gingen in unverständliche Tone über, er erbebte von konvulstvischem Zittern ergriffen, sein Sesicht wurde todtenbleich, seine Augen sprühten Feuer, seine dichten schwarzen Locken theilten sich, und starrten einzeln auf seinem Haupte empor. Erschrocken stand der Freiherr auf, er wollte den geliebten Jüngling, den er plöhlich erkrankt glaubte, in seine Arme nehmen, doch Orlando entwand sich ihm mit einem gellenden Schrei. Wahnsinnig drobend hielt er den Brief hoch empor, rist unter schallendem Lachen ihn mitten durch, und sant dann bewustlos, einem Todten ähnlich, zurück.

Orlando wurde in sein Zimmer getragen. Berzte wurden herbei geholt, und wahrend diese nicht ohne Erfolg sich um ihn bemühten, strebte der Freiherr Fassung genng zu erringen, um jenen unglücklichen Brief zu lesen, dessen, um jenen unglücklichen Brief zu lesen, dessen Inhalt den furchtbaren Zustand seines jungen Freundes herbeigeführt haben mußte. Nur zu bald fand er in ihm was er suchte; dem schon erwähnten gleichzultigen Eingange desselben, folgte eine förmliche Ankundigung von Leonhards naher Vermählung mit dem Fränlein Rosalba von Blumenberg. Die

lange verschwiegene beimliche Liebe bes jungen Paares, Rofalba's Unerkennung als Tochter bes verftorbenen Berjogs Albert, tas reiche vaterliche Erbtheil, bas ihr jugesprochen worden, Leonhards feltenes Blud, eine in jeder Sinficht fo ausgezeichnete Partie zu treffen , alles biefes war von bem Prafibenten von Greifenhorft, in bem Brief recht weitläufig und breit auseinander gefest. Der Fünfundzwanzigste bes laufenden Monats wurde als der Tag der Berlobung bezeichnet; ber Dochzeitstag follte bochftens einen Monat fpater gefeiert werden; ber Freiherr murbe bringend gur Weier beffelben eingeladen, und auch Orlando war babei nicht vergeffen, um, wie ber Prafibent fich boffich ausbrückte, Econhards Glud vollffandig zu machen. Leonhard, hieß es ferner, wurde bei ben bedeutenden Besigungen, Die ibm fest gufielen, fich wahrscheinlich von öffentlichen Gefchaf. ten jurudziehen; ein ziemlich umftandlich auseinander gefester Plan, wie Orlando an feines Freundes Stelle in bie, biefem jugebacht gemefes nen Carriere eintreten tonne, endete ten Brief, und bewies, wie febr Bedjog Albert Recht gehabt batte, als er ben Prafibenten von Greifenborft

als einen Mann charakterisite, der gerne die ganze Welt glücklich gemacht batte, wenn sie es sich nur gefallen lassen wollte, es auf seine Weise zu werden.

Der Freihere las mit ernster Aufmerkfamkeit den Brief wieder und wieder; lange saß er da, in tieses Nachdenken versunken, dann erhob er sich, gab seinen Dienern mehrere Befehle, deren schlennige Erfüllung er sehr ermstlich einschärfte, und ging dann zu dem geliebten Sohne seines Herzens. Orlando lag auf seinem Bette, seine Geschätzige waren kaum kenntlich, er selbst ein grausenvolles Bild bleicher starrer Verzweislung. Wan hatte ihm zur Aber gelassen, und war genöthigt gewesen ihm die Hande zu binden, weil er in rasender Wuth den Verdand abreisen wollte, um sich zu verbluten.

Der Freiherr trat an sein Lager, und betrachtete ihn lange mit tieser Rührung. "Orlanbo," sprach er endlich sehr sauft und mild, "Orlando, mein geliebter Sohn, kennst du meine Stimme?" Delando wandte das starre Todtenauge ihm zu. "Willst du, mein Orlando, deinen alten Freund für alles was er je an die gethan, für seine mehr als väterliche Liebe, in diesem Angenblicke lohnen?" sehte der edle Greis mit unaussprechlich sanft bebender Stimme hinzu. Große Thränen traten in Orlando's weit offene Augen, aber fie erkarrten, ehe fie die Wange hinabrollten; doch verwandelten sich seine Züge, sie wurden milder, und er fing an sich selbst wieder ähnlicher zu werden.

"Bindet seine Sande los," befahl ber Freihert, "bindet sie los, sage ich." Zögernd gehorchte man ihm. "Steh' auf mein Sohn, kleibe dich an, gib Befehl, daß Louis far dich den Roffer packe, wir reisen in zwei Stunden ab," sehte er so gleichgültig als möglich hinzu.

"Bu ihm!" jubelte Orlando mit Augen, aus benen ber Wahnstinn bes hochsten Ingrimms blichte.

"Zu ihm, zu ihr, zu wem du willst, Orlando! benn wir geben nach P...," war die Antwort; "vor allem aber zuerst zu meinem Beuder, mag er löfen, was er aus unzeitiger Lust zu schürzen, oder in einem Anfluge von Berrücktheit, oder Gott weiß aus welcher andern unbegreislichen Ursache, so furchtbar verworren hat. Orlando, du selbst

١

)

f

fo gut und treu, tannst du benn wirklich glausben, unser Leonhard, er, die zweite Salfte beisnes Ichs, die du so oft die bessere nanntest, er, bein Bruder, er, mein Sohn, den wir immer ohne Falsch gefunden, kannst du wirklich glauben, daß er so elend, so über allen Ausbruck schandlich dich verrathen könne?" Orlando verhüllte sein Gesicht, er zitterte, er schluchzte konvulsivisch, gleich einem bestig Weinenden, doch keine Thräne nehte sein Auge.

"Richte dich auf!" fprach ernfter der Freiberr, indem er seine Hand faste; "fruchtloses Rlagen ziemt dem Manne nicht; auch nicht voreiliges zorniges Buthen, ehe wir von der Rechtmäßigkeit unseres Zurnens überzeugt sind. Romm, mein geliebter Orlando, richte dich auf, ermanne dich, wir wollen persönlich sehen, hören, prüsen, und dann erst das Urtheil sprechen. Wir gehen gerade nach P...; lange vor dem Tage zu welchem wir eingeladen sind, werden wir dort sehn."

"Rach P . . . jum Gericht!" wiederholte Drlando, fand auf und ließ sich ankleiden, während ber Freiherr die Reise-Anftalten zu beschleunigen suchte. Die ersten Tage brachte Orlando im Wagen, an der Seite seines edlen Freundes, in wohlthätiger sowohl geistiger als körperlicher Abspannung zu, in den folgenden wurde er auf das was um ihn her vorging, aufmerksamer; des Freiherrn milde Worte gleiteten nicht mehr ganz von ihm ab, sein heller Geist erwachte wieder, und stäudte sich nicht mehr die Gründe in sich aufzunehmen, mit welchen der vielersahrne Greis ihm zu deweisen suchte, daß sowohl Leonhard als Rosalba unmöglich treules werden konnten; obgleich er zugleich gestand, daß es ihm unmöglich sey zu errathen, welche Ursachen den nur zu weltklugen Prästdenten beswogen haben, zu handeln, wie er gethan.

Endlich, nach mancher langen ermüdenden Lagereise, stiegen die jackigen Mauern, die hoben gothischen Thurme der uralten ehemaligen Königstadt vor ihnen auf, und neue Possinungslosigkeit, unbeschreibliche Unruhe, innere gewaltsame Empörung der verschiedenartigsten Gesüble, bemächtigten sich von neuem des armen Orlando. Er athmete kaum, sein Auge brannte, seine Stirn glühte, das rasch empörte Blut drohte Herz und Abern zu sprengen, um dem dang bewegten Leben Luft zu

machen. Schweigend, bleich wie eine Marmorbufte, und eben so regungslos, saß neben ihm der eble Greis; ein eigner Glanz verklärte das leuchtende dunkelblaue Auge, es hing mit unaussprechlichem Ausdruck an der ihnen jest ganz nahen Stadt. Wie zum stillen Gebete, hatte er das schwarze Sammtkäppchen von dem ehrwürdigen Haupte genommen, er hielt es zwischen den gefalteten feingeformten blassen Händen, und die Abendsonne schmückte mit ihren Nosen die reich herabwallenden schneeveisen Locken des ehrwürdigen Alten.

"Ich glaubte, diese Mauern, diese Thürme nie wieder zu sehen," sprach er endlich leise und nach drücklich; "ich hatte mir selbst versprochen, mie dieses zu ersparen — doch so ist der Mensch! — dort liegen sie nun dicht vor mir, und die Vergangenheit mit ihren versährten Schmerzen dringt von neuem mit unwiderstehlicher Sewalt auf mich ein. Jeder meiner Schritte rauscht hier über das Grab eines mir versunkenen Glücke hin; ich ziehe über die öde Stätte hinweg; ein trauriger einsamer Schatten. Orlando, Sorge sür deine Auhe, sür dein Glück, konnte allein mich wieder hieher verlocken. Wirst du die Zahl der trüben Erinnerungen,

Digitized by Google

vie ich von hier mitnahm, noch vermehren? Werde ich aufgescheucht vom dufteren Wahne, gespornt von leidenschaftlicher Uebereilung, auch dich dem Untergange zueilen sehen muffen, ohne daß meine warnende Stimme dich aufhalten kann?"

Ein Druck mit ber band, war alles was Dr. lando bem edlen Greise ju erwiebern vermochte; bes Bergens gewaltige Schläge brobten in Diesem Augenblick ibn zu erfticken; er batte teinen Athem, benn eben fuhren fie jum Stadtthore binein. Gie burchfreuten mehrere Straffen, um ju bem Gaft. bofe ju gelangen, wo fie abfteigen wollten; Dr-Lando's ftarrer Blid bing unabgewendet an benen Bebanden, an welchen fie vorüberrollten; an einer ber lebhafteften Eden, verntfacte bas Bewühl mehrerer, aus verfchiedenen Richtungen berbeitommenden Subrwerte, einige Unordnung; es gab einen turgen Aufenthalt, und fcnell wie ein Gebante, batte Orlando mabrend beffelben ben Schlag bes Bagens aufgeriffen, war über ben nicht niebergelaffenen Suftritt binweggefprungen , und im Getümmel verschwunden, ebe noch fein Reisege. fabete feine Ertfernung bemertte.

Seine Bedienten mußten bem Freiherrn fo-

gleich aus bem Bagen belfen; ba flaub nun ber sitternbe Greis auf ber Strafe, taum fabla fic aufrecht an erhalten, fein weifes Saar webte im Binde, wuftes Geraufch übertonte feine bebende Stimme, Die fo laut er es vermochte Orlando's Namen rief; in Todesangft fuchte er bei ber fic vorüberbrangenden Menge ju erforfchen, ob Riemand ben Berlornen gefeben? Reiner batte ben bemerkt ben er beschrieb; Biele faben ben Breis theils verwundert, theils mitleidig an, Andere eilten achtlos vorüber; ibm fcwindelte, er fühlte einer Ohnmacht fich nabe, ba eilte ber Thursteber eines in der Rabe befindlichen Palaftabnlichen Bebaubes berbei, und hieß gutmuthig die Bedienten bes Freiherrn ihn hineintragen; mehrere von der Dienerschaft bes augenscheinlich febr vornehmen haufes, tamen jest ebenfalls naber. Bedienten bes Freiheren nannten Ramen und Stand ibred Gebieters, und biefer wurde fest fogleich in ein anftanbiges Zimmer gebracht. Geine Besinnung tehrte allgemach jurud; er fragte wo man ibn bingeführt babe? und exhielt zur Lintwort: in das Palais der Frünftin von 3 . . .

Ein belebender Blifftrahl fiel mit biffen Bor-

ten ihm tröstend in die Seele. "D gewiß, hat er hieher sich gewendet," rief der Greis, und hob dankend dis gefalteten Sande jum Himmel. "D meldet mich, meldet mich eurer Gebieterin!" rief er, abermals von einem schrecklichen Gedanken ergriffen, der ihn in diesem Hause eine Zusammen, tunft Leonhards und Orlando's als möglich ahnen ließ; "sagt ihr, Greisenhorst aus Wailand siehe nur um einen Augenblick, aber schnell, ohne Sausmen, denn es galte Leben und Tod."

In diesem Augenblick ging die Thur auf, und die Fürstin, auf den Arm einer ihrer Frauen geskütz, trat Zeit genug hinein, um noch den Namen des plößlich Erkrankten zu hören, deffen Anwesenheit in ihrem Hause man ihr gemeldet, und nach dessen Besinden sie, gütig wie immer, sich selbst zu erkundigen kam. Da standen sie nun einander gegenüber; sie waren in der Blüthe des Lebens sich bekannt gewesen, der Zusall hatte sie damals einander näher gebracht, und ihrer beider Geschick wunderbar verstochten; jedes von ihnen wuste, was das Leben, was die Welt dem Andern geraubt, was er besiegt, was er gelitten. Dreißig Jahre und mehr, lagen zwischen ihrem lesten

Scheiden, und diesem schmerzlich trüben Wiederssehen, bei welchem alle Verwüstungen, welche jene lange Reihe versunkener Jahre angerichtet, in Riesengestalt vor ihnen aufstiegen. Wehmüthige Trauer, über die auf immer entschwundene schöne Jugendzeit, schmerzliche Freude, endlich so weit auf ihrer Pilgerfahrt vorgeschritten zu sepn, verzeinte in Beider Gemüth sich zu einem sie seltsam ergreisenden Gefühl, indem sie sich erkannten und begrüßten.

Drlando war es indessen gelungen, im namlichen Pause, begünstigt von der im Innern ter Gebäude dunkler einbrechenden Dammerung, über ihm wohlbekannte Sänge, Säle und Treppen, völlig ungesehen und unbemerkt, bis zu Rosalba's Zimmer zu dringen. Er hatte das vor allen Gebäuden der Nachbarschaft sich auszeichnende Palais der Fürstin im Vorübersahren sogleich erkannt, sein Blick suchte die Fenster von Rosalba's Zimmer, ihm war, als sähe er an einem derselben ihre Gestalt vorübergleiten; der Wagen hielt im Gedränge, sein derz rist ihn sort, hin zu ihr, und ließ alles andere ihn vergessen.

· Apr

Da stand er nun mit hochtlopfender Brust, in banger Erwartung der schnellen Entschetdung seines Seschick, an der Thure thres Rabinets. "Nur daß ich ihn, nur ihn hier nicht finde!" zitterte fast wortlos ihm durch den Sinn. Er hörte drinnen ein leichtes Geräusch, und hielt sich nicht mehr, er stieß plöslich die Thure auf, Rosalba hatte allein still weinend da gesessen, sie sprang bei seinem Eintritt erschrocken in die Sobe, und ein sehr glänzender Gegenstand, mit dessen Betrachtung sie beschäftigt gewesen zu sehn schien, rollte von ihrem Schose bis dicht vor Orlando's Füsse hin.

Orlando hob ihn auf, und von einer Reihe großer bligender Diamanten umgeben, lächelte Lesonhard's sprechend ähnliches Portrait ihn an. Zur Bildfäule erstarrt, das Medaillon in den trampfshaft fest verschlungenen Händen, stand Orlando an die Wand gelehnt; wie versteinert haftete sein stierer Blick auf die zum Tode erschrockene Rosalba, die wieder zurück in ihr Sosa gesunten war, und ängstlich zu ihm auffah.

"So also ist es! das fein Brautgeschent," fprach Orlando taum vernehmbar, mit glühenden Augen, zwischen fest geschlossenen Zöhnen hindurch. "Er hat geworben, er hat den Sieg errungen — glänzende Schlange, wie bieses bein Bild zertrete ich auch dich!" rief er jest laut mit furchtbarem Ton, und warf das Medaillon klingend an den Boden, Rosalba bucke sich darüber hin, ehe es ihm gelang dasselbe zu vernichten; Orlando schauderte vor Ingrimm, und hielt nur mit großer Anstrengung sich zurück, ihr das Bild nicht gewaltsam wieder zu entreißen.

Rosalba betrachtete ihn schweigend und traurig. Der Geist ihrer Mutter kam ploglich über sie; —immer höher richtete sie sich auf, all' ihren Muth nahm sie zusammen, und trat endlich mit festem Blick ganz nahe vor ihm hin; er sah sie an und athmete kaum. "Delando," sprach sie sehr mild und sehr ernst, "ich kann dich nicht länger schonenvohzleich ich mit die leide; trage was du verschuldet. Ja, dieses ist Leonhards Brautgeschent — er hat gesiegt, o welchen glorreichen Doppelsieg! er hat bei denen, die über mich zu gebieten haben, um mich geworden, und meine hand erhalten — für dich, seinen Freund."

Bie von einem Blifftrahl zerfchmettert, fturzte Orlando zu ihren Fußen bin.

Mehrere Stunden vergingen, ebe ber gen; mit fich zerfallene Orlando fabig war, aus dem Munde feiner Freunde ju vernehmen, was leonbard alles für ihn gethan; wie er, ohne feines Baters Borwissen, ins geheim nach A . . . gekommen fen, um bei der Rurftin von 2 . . . ber Liebe feines Freundes das Wort ju reden, und diefe machtige Befdugerin ibm ju gewinnen. Er tonnte biefes nicht. obne ibr ben Buftand feines eigenen Gemuthes gu verrathen, denn Frauen jedes Alters und Stantes find icharffichtig, wenn es gilt, ben in ber Bruft beimlich lobernden Runten verborgener Liebe 3115entdecken. Die Fürftin batte in feinem Bergen ichon gelesen, ebe er felbft es gefannt. Drlando's turge Erscheinung in ihrem Saufe, war fast unbemerkt an ihr vorüber gegangen, und fo war es leicht möglich geworden, daß sie Rosalba's stillen Schmert noch leonbards Entfernung, ber Erennung von biefem jufchrieb, ohne babei Drlando's beinabe gleichzeitiger Abreife fich zu erinnern. Des Prafidenten eigenmächtige Ertlarung ber Liebe felnes Sohnes tam baju, um fie völlig irre ju leiten.

Nachdem er von der Fürstin erlangt, was er XXIV. 8

Digitized by Google

gewollt, nahm er gefaßten Abschied von ihr und auch von Rosalba. Er ließ dieser sein Bild zurück, welches sein Bater wirklich ihr zum Brautgeschenk bestimmt hatte, und ging dann auf lange Zeit, vielleicht auf immer. Die Fürstin verhieß ihm beim Abschiede, den Bater ihm zu versöhnen. An Orlando ließ er solgende Zeilen in Rosalba's Händen.

"Du fiehst es, bas Schwert, bas uns brobte ift gefallen, und hat auf lange Zeit, vielleicht auf das ganze Leben uns getrennt; uns, die wir unzertrennlich uns buntten."

"Ich gehe weil ich muß; und du, mein Bruber! mein innigk Bertrauter! wirkt mich nicht fragen, warum ich nicht anders kann. Dein Semuth war ja stets der Wiederhall des meinen, und so wirst du wahrscheinlich verstehen, was ich, obgleich teine Schuld mich drückt, mir selbst verbergen möchte."

"Dein Beg ift weit, und bu wirft in langer Beit nichts von mir boren; boch mein Berg bleibt

die, und der innigste Wunsch für dein Glück wird mich überall hin begleiten. Ich habe einer Gesellsschaft für ihre Wissenschaft begeisterter Freunde der Ratur mich angeschlossen, wir werden die entserntesten Bonen aufsuchen, um die Wander der großen Göttin zu erspähen. Jahre werden vergeben, die ich mit ruhigerem Geiste, reicher an Wissenschaft und Ersahrung, in mein Jugendland zurückbehren kann. Denket meiner, ihr alle meine Lieben, und gebe ein guter Gott, daß ich einst bei meiner Heimkehr, keinen aus dem lieben Kreise vermisse."

es wie Orlando biese Zeilen gelesen hatte, reisete er unverzüglich nach dem Hasen ab, von welchem aus Leonhard und seine Gesellschafter die große gesahrvolle Reise antreten wollten. Er kam zu spät, das Schiff war mit der kleinen Karavane schon unter Segel gegangen. Trostlos und renevoll kehrte er zurück, und es währte lange, ehe er sich einigermaßen mit sich selbst wieder aussöhnen konnte. Rach Jahresfrist reichte Rosalba ihm die Hand am Altare. Das liebende Paar, den alten Freiherrn in seiner Witte, Mort bald am Ufer

bes Comer-Sees, bald in Mailand, ein gläckliches für alle die mit ihm in Berührung tommen, erfreuendes Leben, und sieht seit einiger Zeit, der ihm als nahe angefündigten Peinstehr des edlen geliebten Leonhards, voll froher Poffnung entgegen.

## Meine Großtante.

Mus ben

Papieren eines alten herrn.

Noch vor wenigen Jahren ftand in meiner Bater. fadt, bem alten ehrwurdigen Coln, ein burch bobe, unverandert gebliebene Alterthamlichleit fich auszeichnendes Daus. Dft , wenn ich als Rnabe, mit meiner Grofmutter auf tem Gange gur Rirche, an bemfelben borüber tam, blieb die qute alte Frau betrachtend bavor fieben, und machte auf die fraufen Schnorfel von Bildhauerarbeit, auf die fleinen, gewundnen Gaulchen, bie tabernadelartigen Borfprünge, mich aufmertfam, welche ben febr boben Giebel gierten. Dann befchrieb fie mir bie innere Ginrichtung bes ihr fo wertben Baufes, die in demfelben enthaltenen weiten Gale, Die gablreichen Pruntgemacher, und fprach mit fichtbarer Ruhrung von ihrer fo gludlichen und froblichen Jugendzeit. Sie, die gute, freundliche Pflegerin meiner frub verwatfeten Rindheit, war in Diefem Saufe geboren, in welchem, weit über bunbert Jahre lang, ihre Familie in Anfeben und

Wohlftand gelebt hatte, und das feit turgem durch mehrere Sterbefälle in terfelben, in fremde Sande getommen war.

Benn fie fo fprach, pflegte ich wohl mit finbifch sicheuer Sehnsucht zu ben, burch bas fie umgebende Schniswert umbufferien, fleinen, achtectigen, in Blei gefaften Scheiben, ber tief in ber Mauer liegenden Wenfter, binauf zu blicken. 3ch meinte binter benfelben muffe bas Glud , von welchem meine Grofmutter fo viel fprach, noch immer leibhaftig wohnen. Sie fchilberte es mir als gang aus ber Welt geschwunden; was Glud eigentlich sey ober beiße, wußte ich bamals noch nicht, defto regender war der duntle Begriff, ber meiner jungen alles perfontficirenden Phontaffe davon vorschwebte. Ich war damals noch in bem Alter, wo man bas Glud in fich tragt, ohne fich beffen bewußt ju fenn, weil man eben noch nicht erfahren bat was Unglud eigentlich fep; fo wie ber gang Befunde, ber nie frant gewefen, auch nicht weiß was Gefundheit ift.

Das liebe alte haus eriftirt nicht mehr. Die Grundmauern beffelben mögen vielleicht noch allenfalls beibehalten worben fepn, alles übrige was mich beran erfreute, ift verschwunden. In seiner jedigen modernisiten Sestalt, mag ich zu der im neuen Styl erbauten, mit hohen Fenstern von Spiegelglas prangenden Façade desselben gar nicht mehr hinauf sehen, und mable lieber einen Umweg, um nur nicht deran vorüber zu kommen.

Doch nicht das Glück allein, auch die Schönsheit war, wie meine Großmutter behauptete, in dem alten Hause einheimisch gewesen. Eine lange Reihe ausgezeichnet schöner Frauen, war im Lauf der Jahre in demselben geboren, oder durch Heir rath in dasselbe eingeführt worden. Dieses, bei der Geburt einer Tochter, wie bei der Bermählung eines Sohnes sich immer wiederholende anmuthige Creignis, hatte endlich sogar in der großen Stadt zu einer sprüchwörtlichen Redensart Anlaß gegeben; "sie ist schön wie eine van Dooren," pflegten die Leute zu sagen, wenn sie die Gestalt andrer jungen Frauen und Mädchen recht loben wollten.

"Aber Großmutter, du bist ja auch eine in jenem Hause geborne van Dooren!" sprach ich einmal, und sab ihr freundlich schmeichelnd in das liebe, fromme Gesicht.

"Raseweis du!" erwiederte sie. Ein wirklich

noch recht augenehmes Eddeln glitt über ihre veralteten Züge, sie erröthete sogar ein wenig, indem sie mir mit der stachen Hand über die trausen Locken und die muthwilligen Augen strich. "Die Zeiten sind längst vorüber;" sehte sie mit einem fast unmerklichen Seufzer hinzu: "und obgleich der liebe Gott nichts an mir versehen gehabt, so war ich eigentlich doch nie was man schon mennt; wenigstens war ich es nicht, wenn man mit meiner Schwester mich verglich."

"Deine Schwester? Saft du denn eine Schwester gehabt, Großmutter? von der haft du mir ja niemals erzählt; und wie hieß deine Schwester?" fragte ich neuglerig.

Die Großmutter seufzte tief auf, wie von schwerzlichen Erinnerungen ergriffen. "Eigentlich war sie meine Stiesschwester, die Tochter der ersten, früh verstorbenen Frau meines Vaters," sprach sie endlich. "Sie war nur drei Jahre älter als ich, und hieß Walburga. Doch nun frage nicht weiter."

Ich fragte aber boch, und fo oft, und fo lange, bis die Grofimutter eines Abends ein altertfilmliches, verschlossenes Raftchen herbeiholte, das beinahe einem großen Quartanten glich. "Du sollst fle feben, damit ich endich Rube vor dir habe, "
fprach fie, indem fie den tleinen Schrein aufschloß,
der auch wie ein Buch fich auseinander legen ließ.
Er zeigte, so geöffnet, zwei neben einander stehende,
von einem Borzüglichen niederländischen Meister
trefslich in Del gemalte Miniaturbilder.

Schon seit geraumer Zeit sind, nach dem Ableden der guten Mutter, beide Porträts mein Sigenthum geworden. Ich halte sie hoch in Chren, wie ein Peiligthum. Ich betrachte sie oft; still bewegt im tiefsten Perzen, wellt mein Blick auf den regelmäßig schönen, und doch so ungemein anmuthigen Zügen meiner Großtante, auf dem blonden, glänzenden Haar, mit Federblumen und Perlen durchsichten, dem kleinen, ein wenig troßig aufgeworfenen, und doch so boldlächelnden Mund; ich bliebe gerührt in die hellleuchtenden, blauen Augen, die der Tod längst geschlossen, und seufze über die kurze Dauer des Schönen auf der Erde.

"Und wer ift benn ber?" fragte ich bamals, nachbem ich lange genug bas Bild ber fconen Balburga mit filler Bewunderung betrachtet, und nun zu dem zweiten Porträt überging: "ift bas auch ein van Dooren, vielleicht ihr Bruder? fcon genug war er wohl, aber er fieht ihr doch auch nicht im mindesten ähnlich; so braun, so fremd, so ich weiß nicht wie. Ich könnte mich vor ihm fürchten, nicht weil ich meinte er würde mir etwas zu leide thun, darum nicht, aber & kommt mir wie der Gescherkönig aus deinen Mährchen vor, die du mir Wends erzählst, oder wie ein mächtiges verzaubertes Wesen, das kein Mensch ist. Er ist noch sehr jung, fast noch ein Knabe, und schaut doch so klug und verständig aus seinen schwarzen, blisenden Angen.

"Ach von dem ware viel zu sagen, " erwies derte meine Großmutter, und schüttelte bedenklich das greise Haupt. "Für dich ist das noch nicht, wenn du älter bist, kannst du es vielleicht einmal erfahren. Ein Unglückskind ist das wundersame Wesen, das über die arme Walburga, über unsere Familie, und auch über sich selbst schweres Leid gebracht hat, so viel ist gewist, " seste sie hinzu, indem sie den kleinen Schrein wieder zuschloß und an seinen Ort stellte.

Alles fernere Fragen über biefen Gegenstand war mir von nun an streng untersagt, wodurch meine Reubegier natürlicherweise immer qualender werben mußte. Biele Monate lang beschäftigte ich mich in meinen Freistunden unaufborlich mit ber fconen Balburga und ihres rathfelhaften Begleiters wunderbarem Befchid. Die Befriedigung, welche mir von außen unabanderlich verweigert wurde, suchte meine gefchaftige Phantafie innerlich an erfeten. Obgleich ich, nach ber Sitte ber bamaligen Beit, noch immer wie ein Rind gehalten und betrachtet wurde, ftand ich boch fcon in meinem fechgebnten Jahr. Das eifeige Studiren ber Alten, ju welchem ich in ber Schule bes geiftlichen Somnaffume angehalten wurde, bie ich befinchte, batte mir ben Sinn für Boefle frat erwedt, und fo feste ich mir benn, gang in ber Stille, ein bochk abenteuerliches Mabreben gufammen, in welchem die Urblider fener beiben Portrate, deren Mublick mir nicht jum zweitenmal gewährt wurde, bie Sauptrolle fpielten. Zulest fing ich an von ber Bahrheit meiner eigenen Erfindung fest überzeugt ju febn; ein Rall, ber bei ale betannte Lugner verrufenen Beuten weit ofter eintzitt, als man es bentt, wenn fie ihre eigenen Erfindungen, mit allen Rebenumftanden, ju wiederholten Malen ergabien.

Cang in der Stille burchfuchte ich das gange

Han, um Belege für die Wahrheit meiner vermeinten Entbedung zu finden, und war auch endlich so glücklich auf ein Päcken verzellbier Briefe und anderer Schriften zu ftoffen, welche vieles von dem enthielten was ich zu wiffen verlangte. Gifrig findirts ich fis durch, so gut als ich es vermochte; wunderte mich nicht weuig alles ganz verschieden von dem zu finden, was ich mir gedacht hatte, trug aber doch, mit heimlichem Triumph, meinen Frund zur Grosmutter hin.

Miles kam wie ich es erwartete; zuerst wurde ich wegen meines Vorwises hart angelaffen, bann gebührlich ausgescholten und zur Ruhe verwiesen, endlich aber ersnhr ich doch von der guten Mutter, alles was ich zu wissen verlangte.

So viel aus den Reden derselben sowohl, als aus den aufgefundenen Briefen hervorging, mag mein verstorbener Veiterdater, herr Ginnen van Daorren, ein Mann gewesen sepn, mit welchem zu leben weder augenehm noch leicht war. Er war ein sehr bedeutender Ransmann, despotisch und eigenstunig, wie reiche Leute seines Standes es oft sind, und scheint für wenig Anderes Sina gehabt

ju haben, als für sein Geschäft, und die Aufrechthaltung seines Anschens, in seiner Baterfladt sowohl als in der handelswelt; vor Allem aber in seinem eignen hause.

Schwersch aus Liebe, hauptsäcklich nur um seinen und seines Hamen nicht untergeben zu lassen, und nebenber auch die oben erwähnte, zum Sprichwort gewordene Berühmtheit der Frauen ans seiner Familie in Ehren zu erhalten, fühlte er sich bewogen die anerkannteste Schönheit in Brüssel als Gattin helmzuführen. Ein stilles, mit liebender Sorgsalt erzogenes Mädchen, von guter Hertunft, aber ohne alles Vermögen. Bittendes Jureden der Veltern, hatte die Urme bewogen, dem fremden, ungeliebten Manne in seine heimath zu solgen, wo sie bedrückt von dem Seldstolz der reichen Berwandtschaft, ein einsam-traurig Leben gesührt haben mag.

Sehnsucht nach ben Ihrigen, verschwiegener Rummer, hauslicher Umfriede zehrten an ihrer Jugend. Ihre Rrafte nahmen ab, ihre Schönheit verblühte lange vor der Zeit; die hoffnung, ihren immer mismuthiger werdenden Gatten durch einen Erben zu erfreuen, und sich selbst badurch vielleicht

ein leidlicheres Loos zu bereiten, war schon zweimal zerstört worden. Herr Simon van Dooren wünschte nichts sehnlicher, als in einem Sohn den dereinstigen Stammhalter seines Hauses, oder in einer Tochter die Erbin der zu schmell entschwundenen Schönheit ihrer Mutter, in seinen Armen zu halten, und rief daher alle Aerzte der Stadt zu einer Berathschlagung zusammen, als er, bei sich erneuerndem Uebelbesinden seiner Gattin, ihr das Geständnis entlockt hatte, daß sie zum drittenmal zu Mutterhoffnung sich berechtigt glaube.

Nach einer kurzen Verathichlagung in lateinisscher Sprache, welcher Herr Simon aufmerklam zuhörte, ohne eine Silbe davon zu verstehen, erklärten die gelehrten Herrn Doctoren einstimmig, die Leidende müsse nach Montpellier, dem berühmtesten Sit ärzlicher Wissenschaft, zu welchem in der damaligen Zeit reiche Kranke scharenweise wallsahrteten, wie in der unsrigen in die Böder. Die Reise, die Beründerung der Luft, der Ausenthalt in einem wärmeren Clima wurde als das einzige Mittel angegeben, die bleiche, hinfällige Frau wieder zu erkräftigen. Gine große Reise wie diese, wurde freilich in jenen Tagen von Frauen als ein

Digitized by Google

Bageftuck betrachtet, zu welchem man nur im höchken Rothfall, unter Zittern und Zagen sich entschloß, und es stand kaum zu erwarten, daß herr Simon in die Ausführung des ärztlichen Gutachtens einwilligen werde. Er aber ergriff diesen Borschlag zu aller Welt Erstaunen mit freudigem Eifer, und ohne auf die furchtsamen Einwendungen seiner Frau zu hören, begann er sogleich alle Anstalten zum baldigen Antritt der Reise zu treffen.

Nichts konnte in der That gerade in dieser, Beit ihm erwünschter kommen, als dieser Aus, spruch der Herren Doctoren, durch den er ohne alle Beitläusigseit, und mit gezingen Kosten, von der Unlust eine kränkelnde Frau um sich sehen zu müssen, befreit wurde, und die ihm zugleich Selezgenheit bot, der Welt, das heißt seinen Bekannten und seiner Familie, seine Bereitwilligkeit alles für die Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu thun, zu beweisen. Sein raubes, unfreundliches Bertragen gegen die arme Leidende, war von einigen seiner Bekannten mißbilligend bemerkt worden; jeden ihn tressenden Tadel, nahm er als eine Verletzung seiner Rechte auf, und ihm musite

daher alles baran liegen, den Ungrund beffelben in's hellste licht zu Kellen.

Frau van Dooren wurde also einem Better ibres Mannes übergeben, ber eben in Befchaften beffelben nach Cette reifen follte; Diefer brachte fie gludlich nach Rotterbamm, wo ein von Berrn Simon befractetes Schiff ibn erwartete. Die Sabreszeit war für eine Seefahrt bie gunftigfte, Rrau van Dooren fürchtete bas Deer nicht, mar auch der Seefrantheit, wie fie aus Erfahrung wußte, nicht unterworfen, und wendete also nichts Dagegen ein, als fie in Rotterbamm, ungefahr wie ein Waarenballen mit eingeschifft wurde. Gott läßt ben Bind warm weben, wenn bas lamm geschoren ift, fagt ein altes, frommes Sprichwort, teffen Bahrheit auch an ber leibenben Frau fich erprobte; die Reise ging ungewöhnlich fcnell und - glucklich von flatten, ber Safen von Cette wurde in faft unglaublich turger Beit erreicht, und fcon am nachften Morgen, begleitete ber bortige Sandelefreund ihres Saufes fie nach Montpellier, mo er eine bequeme allen ihren Bunfchen angemellene Bobnung ibr verschaffte.

Die Bahl berfelben batte für Frau van Doo-

ren nicht glüdlicher ausfallen können, benn in dem nämlichen Pause wohnte auch die Gattin eines der angesehensten Handelsherren in Marseille, Madame Segmour, mit ihren beiden Kindern; einnem etwas frankelnden Knaben, um dessentwillen die Mutter sich einige Monate in Montpellier aufhalten wollte, und einer jüngern Tochter. Beide Frauen fanden bald sich zusammen, und schlossen immer enger sich an einander an, so daß sie endslich jede Stunde des Tages mit einander zubrachten, den kleinen Kranken gemeinschaftlich psiegten, und das kleine dreisährige Mädchen, das hübscheste, muthwilligste, eigenstnigste und liebenswürdigste Geschöpf in der Weise verzogen.

Bum erstenmal seit ihrer Berheirathung, sah Frau van Dooren wieder, von ihr wohlwollenden freundlichen Menschen sich umgeben, die sie mit Schonung und Theilnahme behandelten. Deutsch zu lernen, besonders der im Haushalte unentbehrliche Bielect der dortigen Volkstlasse, war ihr in Coln beinahe unmöglich gewesen; hier horte sie wieder die geliebten Tone ihrer Muttersprache, wenn gleich mit einem ihr fremdartigen Accent aus.

gesprochen, konnte wieder, ohne Schwierigkeit, allen ihren Umgebungen sich verständlich machen, und war gludlich, wie in ihrer frohen Jugendzeit. Ihre gesunkene Lebenstraft erstartte von neuem, sogar ihre Schönheit begann wieder zu erblüben.

Doch nun kam leiber, für sie viel zu frühe, der unerwünschte Zeitpunkt ihrer Rückehr in die Heimath herbei. Der Vetter hatte nach einigen Wonaten seine Seschäfte im südlichen Frankreich beendet, er drang auf Beschleunigung der Abreise, weil seine Gegenwart im Comtoir des Herrn Simon mit sedem Tage nothwendiger würde, und die kaum Halbgenesene mußte, auf Vefehl ihres strengen Gebieters in Söln, sich geduldig seinen Anordnungen fügen, und unter heißen Thranen von ihrer neuen Freundin, ohne hoffnung des Wiedersehens, sich trennen.

Die schwere Stunde, der fie mit bangem, zwischen Todesfurcht und Todeshoffnung getheiltem Semuthe entgegengesehen, trat bald nach ihrer Deim, tehr, früher als fie es erwantet hatte, ein, und ging schneller und schonender an ihr vorüber, als sie selbst und ihre Umgebungen es gehofft hatten.

Gin iconeres Rind als Die fleine Balburga, hatte, nach dem einstimmigen Urtheft der Frau Bafen und Duhmen, welche bie Bochnerin umgaben, bie vier Banbe, bes wegen ber Schönheit ber in bemfelben gebornen Tochter berühmten Baufes noch nicht befdrien. Gelbft entfernte Bekannte ber Familie brangten fich berbei, bas Bunberfind ju feben, bem ber über beffen Dafenn wirklich erfreute Bater, schon vor ber Taufe, ben unbarmonischen Ramen Balburga beigelegt hatte. Alle Portrate, ber megen ihrer Schönheit berühmten Abnfrauen bes Baufes, murben mit ben weichen Bugen bes lachelnden Rindes verglichen, täglich wurde barüber gestritten, welcher von biefen es am abnlichften fen, ohne bag man fich barüber hatte vereinigen tonnen; die kleine Balburga war und blieb ein Bunber, wie bie Belt noch teines gefeben, muchs aber babei immer luftiger heran, und war und blieb nicht nur ein febr fcones, fondern auch ein febr fraftiges, gefundes Rind.

Die arme Mutter beffelben welfte aber indeffen mit jedem Tage fichtlicher dem Grabe gu. Die tleine Balburga, oder wie ihre Mutter fie lieber nannte, Die fleine Bally, hatte ihr zweites Jahr taum erreicht, als man mit Gewißheit das Leben der Frau van Dooren nur noch auf Wochen bestimmen konnte. Sie fühlte und erkannte ihren Zuftand: von himmelssehnsucht begeistert, sah sie dem Tage, der von einem durchaus freudenarmen Leben sie erlösen sollte, ohne Bangen entgegen; nur der Gedanke, wie unter der unumschränkten Leitung eines harten Vaters, sich das Geschick ihrer geliebten Tochter dereinst gestalten könne, erschwerte ihr den Tod, und preste dem längst müde geweinten Auge der Sterbenden, noch manche stille Thräne ans.

Mehrere Monate nach dem Ableben der Mitleidswerthen, tam ein Besuch, der ihr an ihrem Sterbebette, mare er früher erschienen, zu einem Engel des Troftes hatte werden können; ihre Freundin aus Montpellier, Madam Segmour.

Diese war indessen Wittwe geworden, ihr verstorbener Satte, der, wie schon aus seinem Ramen hervorgeht, von Geburt ein Engländer war, hatte ihr ein sehr großes Vermögen hinterlassen, und daneben das bedeutendste Handlungshaus in Marseille, dessen Geschäft ein vieljähriger treuer Diener desselben, für ihre und ihrer Kinder Rechnung fortsetze. Sie selbst war der Absömmling

Digitized by Google

einer tatholischen sehr vornehmen Familie in 3rland. In ber großen Welt erzogen, rafc, thatig, von mannlichem Duthe befeelt, hatte fie, als eine febr verftandige Frau, fich in die Befchrantungen willig gefügt, welche ihre Berhaltniffe als Sattin und Beherricherin eines febr großen Saushaltes, ibr jur Pflicht machten; jest aber, nachdem fie ibre Ungelegenheiten gebührend geordnet, benutte fie bie ihr gewordene unumschränfte Freiheit , gur Erfallung eines lang gehegten Lieblingswunsches, auf welchen, in ber bamaligen Beit, eine Frau nicht leicht verfiel. Sie trat mit ihren Rindern eine große Reife an, um fremde Sitten und ganber tennen ju lernen. Go war fie benn auch nach Machen getommen, die Rabe von Coln wedte in ihrem Gemuthe Erinnerungen an Die liebenewurdige Frau auf, mit ber fie einige Monate in Montpellier gelebt batte, und die, wahrscheinlich wegen ber zwifchen beiben vorherrichenben Berichiebenheit ihres Befens, ihr lieb geworden mar, benn ber gutgefinnte Starte liebt immer ben Schwachen, ber mit unbedingtem Bertrauen fich ihm bingibt.

Madame Segmour eilte nach dem naben Coln, um ihre Freundin durch einen Besuch ju über-

rafchen, und vernahm bort, mit ungeheucheltem Schmerg, bas frube Sinfinten ber garten Blume, ber fie icon in Montpellier teine lange Dauer gutrauen tonnte. Derr Simon aber unterlief nicht, ihr perfonlich aufzuwarten, fobalb er ihre Untunft vernahm. Das flattliche Unfeben ber welterfahrnen Frau, mehr noch ihr großer Reichthum, und die in ber gangen Sandelewelt rubmlichft befannte Firma ihres Saufes flößten mabre Chrfurcht ihm ein. Er rubte nicht eber, bis fie feinem bringenden Fleben, ihre Bohnung einft. weilen in feinem Saufe aufzuschlagen, endlich nudgab; ein Unerbieten bas bei ber tamaligen Befchaffenheit der Gafthofe in Deutschland, ihr allerdings nicht unwilltommen fenn mußte; und als er fie in demfelben eingeführt batte, that er bas Doglichfte, um mit einer Aufmertfamfeit, einer Pract fie ju bewirthen, durch die ebenfalls felbft eine regierende Fürftin batte gufrieben geftellt werben mögen.

Madame Segmour eignete fich indeffen nicht baju, durch den glänzenden Schimmer verblendet zu werden, hinter welchem herr Simon die ihm eigene Raugheit, und kleinliche Knauferei zu ver-

Digitized by Google

bergen fich bestrebte. Gie burdichaute ibn balb. und bas trube Gefchict ifrer armen Freundin. über welches biese nie eine Rlage batte gegen fie laut werben laffen. Sie erfannte ben Burm, ber an bem Leben ber fconen Buthe heimlich genagt batte, und ihr edles Berg floß über von Mitleid, mit ber früh babingeichiebenen Mutter fomobl. ale mit ber Meinen Baile, beren feltene Schonbeit auch fie entructe. Es entaing ihrem Scharfblick nicht, baf herr van Dooren, obgleich feine Gattin erft feit wenigen Monaten im Grabe rubte, fcon auf Die Babl ber zweiten febr ernflich bedacht mar : und welch' trubes Boos hatte die arme fleine Bally, unter der Rucht Diefes Baters, und einer wahrfcheinlich an Sinnesart ihm abnitchen Stiefmutter zu erwarten! Die gute eble Frau erwog diefes alles so lange in ihrem Gemuthe, bis fie eine Art von Berpflichtung ju fühlen glaubte, bas fleine, liebliche Geschöpf vor folchem berben Ungluck zu bewahren, und nach ber ihr eigenen, fcnell enticoloffenen Urt, ergriff fie die erfte Belegenheit, um Beren Simon ju bitten, ibr fein verwaiftes Bichterlein auf imbestimmte Belt-augubertrauen, um es in ihrer Beimath mit ihren Rinbern,

die es fehr lieb gewonnen hatten, erziehen ju laffen.

Dieser Antrag verseiste Heren Simon in nicht geringes Erstaunen, und zugleich auch in große Berlegenheit. Er war sogar geneigt sich dadurch beleidigt zu fühlen, aber wie hätte er es über sich gewinnen können, einer so reichen und angesehenen Frau gegenüber dieses zu äußern? Er ließ es also einstweisen bei allerlei Einwendungen, die seine abschlägige Antwort motiviren sollten, bewenden, kam aber, während er mit anscheinendem Eifer noch sprach, allmählig auf andere Gedanten. Es siel ihm ein, wie das Rind, so jung es noch sep, doch schon zu allerlei Gorgen und Beschwerden Veranlassung gibe, die mit den Jahren sich beträchtlich vermehren müßten, und hielt es denn endlich für das Gerathenste, sich erbitten zu lassen.

Madame Segmour erhielt von ihm was fie wünschte, und kehrte mit ihren Kindern und der Kleinen Wally sehr zufrieden nach Marseille zuruck. Wenige Monate später heirathete der Bater der lettern eine schöne Schnerin, deren im Grunde gutes aber sesteres Herz, bei einer dauerhafteren Gesundheit, sich nicht so leicht, als das ihrer ungludlichen Borgangerin, brechen lief, und im Lauf ber Jahre, trug bie balb auf einander folgende Geburt mehrerer Rinder, jur leidlichen Bufrieben= beit diefer Che bei. Die Jahre vergingen, und Da bie Stiefmutter, eine übrigens gang gute Frau,' nach ber abwesenden Bally fich eben nicht ju febnen ichien, fo blieb biefe ungeftort mo fie mar, und wurde im vaterlichen Saufe fat vergeffen, bis gang unerwartet die Nachricht von dem plotlichen Lobe ber gutigen eblen Pflegerin ihrer Jugend in bemfelben eintraf. Jest endlich fühlte Berr van Dooren die Berbindlichkeit, feine Toch. ter, Die indeffen ihr fiebzehntes Sahr jurudgelegt batte, ju fich ju berufen; benn in Marfeille tonnte ihres Bleibens nicht langer fenn, indem die Tochter der Madame Segmour felbft noch bes Schutes bedurfte.

Bally langte in dem Pause ihres Vaters glück. lich an. Sie trat auf in aller Glorie ihrer sich eben entfaltenden, blendend schönen Jugendblüthe, und Muhmen und Basen, die gange Familie, vor allem aber der Vater, geriethen über ihren Anblick in einen Taumel von bewunderndem Entzücken. Einige Tage lang war die schone Wally der Stolz des ganzen

hauses, von Jung und Alt bewundert, geliebt, gelobt; aber dieser erste Freudenrausch währte, bes sonders in der nächsten Verwandtschaft, nicht lange. Bater, Mutter, Basen und Muhmen fühlten durch Wally's Rähe sich geniet, denn sie war anders als sie alle, und paste teineswegs in den sie um, gebenden Kreis. Nur ihre Stiefschwester, späterhin meine Großmutter, die damals ein kaum vierzehnschriges Mädchen war, kam mit ächter berzlicher Liebe ihr entgegen; konnte aber bei der Art von Erziehung, die sie erhalten, der armen Wally nur einen sehr schwachen Ersas für die schönere Bergangenheit gewähren.

Bally war gewöhnt worden, das leben weit freier und leichter zu nehmen, als es damals in ihrer Baterstadt, besonders aber in ihrer an dem Althergebrachten mit Leib und Seele hangenden Familie, genommen wurde. Wadame Segmour hatte mit ihren Kindern und ihr einige Zeit in Paris gelebt, sie hatte mit ihnen London, Dablin und die bedeutendsten Städte in Frankresch und Größbrita, wien besacht, und immer die durch seineren geselligen Ton und getkige Bildung sich auszeichnenden Kreise zu den ihrigen gemacht. Wally kannte

. Digitized by Google

teine andere, und fließ, mit dem besten Willen sich in alles zu fügen, alle Augenblide gegen die keifen Formen der damaligen reichsstädtischen Sitte an, in welche sich zu finden ihr fast unmöglich duntte.

Die sorgfältige Erziehung, ber Unterricht ber vorzüglichften Meifter, die fie gemeinschaftlich mit ber Tochter ihrer gutigen Pflegemutter genoffen, batten Talente in ihr entwickelt, und überbaupt alle Gigenschaften ihr gewährt, bie fur bas leben in großen Stadten, und in der bober gebildeten Befellichaft fie eignen konnten ; aber fie war auch an die Freiheit bes Candlebens gewöhnt. hatte mit Madame Segmour und ihrer Kamilie mebrere Sommer, auf ben Canbfigen ber vorneb. men Unverwandten berfelben, in ben irlandischen Sochlanden jugebracht. Gie mar gewöhnt, Balder und Welfenthaler ju Pferde ju durchftreifen, ber Jagb ju folgen, aber auch in bie butten ber Urmen binabaufteigen, um ihnen Troft und Bulfe au bringen. Jede angftliche Berechnung beffen, was die Leute fagen konnten, lag ihr unendlich fern, fo lange fie fich bewußt mar, im Rechten au febu. Aber fie batte auch Muth und Gewandtheit, das, was ihrem Gefühl nach das Rechte war, zu vertheidigen, und fich nicht bavon abwenbig machen zu laffen.

Ein solcher Charakter mußte freilich Schroff, heiten und Eden an fich tragen, die besonders bei Bally's jesigen Umgebungen sehr fühlbar herrortraten; aber ein Hauch der anmuthigsten Lebensfrische, vereint mit der innigsten Herzensgüte, überkleidete diese, ohne sie zu verhüllen; und gerade das, was man ihr als Fehler hätte anrechnen können, erhob den Reiz des lieblichen Besens, und ließ es nur noch interessanter erscheinen:

Dennoch mußte Walls sehen und empfinden, wie fremdartig sie unter ihren nächsten Umgebungen dastand, und wie fle, unerachtet ihres ehrlichen Strebens sich in ihre Weise zu schieden, ihnen dennoch mit jedem Tage lästiger ward. Ein ungeheurer, höchst banglicher Lebensüberdruß bemächtigte sich ihrer, dem nicht zu erliegen sie alle ihre Geistestraft anwenden mußte. Ihr einziger Trost, wie ihre liebste Beschäftigung in dieser drückenden Lage, war der fortgesetze Briefwechsel mit ihrer einzigen Jugendfreundin, der Tochter der Madame Segmour, der geliebten Gefährtin ihrer glücklichen

- Frühlingszeit. Reine Woche verging, in welcher nicht, unerachtet der weiten Entfernung, Briefe herüber und hinüber flogen; und gerade diese sind es, die ich größtentheils in der Rumpelkammer meiner Großmutter in einer alten Schatulle aufgefunden, und die mir hier zum Leitfaden dienen.

Riemand dachte daran, diese Correspondenz beschränken oder gar verbieten zu wollen. Die Stiefmutter bekümmerte sich wenig um Wallo's Thun
und Lassen, der Bater hielt den Briefwechsel für
eine nühliche Uebung in der französischen Sprache,
und so ging er unangesochten, regelmäßig und ununterbrochen seinen Cang.

Ein Jahr schlich auf diese Weise vorüber; Wally war und blieb mitten unter ihren nächsten Anverwandten eine Fremde, und herr Simon sand endlich, daß es hohe Zeit sep, der Sache ein Ende zu machen. Seine Frau beklagte sich nicht über Wally, aber er fühlte doch, wie lästig die Gegenwart derselben, desonders im Haushalte, ihr war; er sah keinen andern möglichen Ausweg, die Tochter mit guter Manier aus dem Hause und alles in demselben in das gewohnte Gleis wieder zu bringen, ats eine Heirath. Er besprach sich

darüber mit seiner Frau, und diese war, wie leicht zu erachten, volltommen seiner Meinung.

Aber reich mußte der Mann fenn, den Wally heirathen follte, dieses wurde sogleich unter ihnen ausgemacht. So lange ihr Vater noch lebte, war Wally eben so arm wie ihre Mutter es gewesen, als sie in dieses Haus tam. Kein mütterlicher Nachlas war vorhanden, auf den die Tochter hatte Ansprücke machen können, und Herr Simon war gar nicht gesonnen, noch bei Lebenszeit, zur Aussteuer einer Tochter, einen Theil seines Vermögens herzugeben. Wiber eine Ausstattung sollte sie erhalten, so reich und vollständig als nur irgand eine in Cöln, ganz nach reichstädtischer Wet, darauf bestand die Stiefmutter, um der Leute willen, wie sie aufrichtig bekannte.

Jest galt es nur noch den Bräutigam aufzusinden, doch dieses war unter der Mitwirkung der Muhmen und Basen eben nicht schwer. Ein ziemlich junger, reicher Kausmann, an welchen durch die dritte und vierte Hand der Antrag gebracht wurde, zeigte sich sehr bereitwillig, vor der Hand auch ohne Aussteuer, die deweinstige Miterbin des reichen, schon bejahrten Simon van

Dooren zu heirathen, die noch obendrein für die erste Schönheit in Coln galt. Als die ihm bestimmte Braut einmal in der Rirche ihm gezeigt wurde, ging er, von außerordentlicher Liebesflamme entzündet, sogar so weit, sie wie sie war, ohne die sonst übliche Ausstattung, nehmen zu wollen; doch dieses unvorsichtig ausgesprochene Erbieten wurde sehr übel aufgenommen, und es fehlte nicht viel, so ware die ganze Sache darüber den Rückweg gegangen.

Bally erschraet heftig, als ihr Vater, ohne große Umschweise, sie mit ihrer künstigen Bestimmung bekannt machte. Offen und frei, sest und bestimmt erklärte sie ihren Biderwillen gegen jede bloß conventionelle, durch fremde Vermittelung berbeigeführte Verbindung. Herr Simon sah höch. Lich verwundert sie an; von allem was sie sagte, war kaum die Hälfte ihm verständlich, und dieses Benige schrieb er der damals bei solchen Gelegen, beiten üblichen Ziererei zu. "Sieh ihn nur erst, das Uebrige wird hernach sich schon von selbst sinden," sprach der Papa, und ging gelassen seines Beges.

In der nächsten Woche wurde bei einem Oheim XXIV. 10

Digitized by Google

ein feierliches Gaftmal veranftattet. Ballo fab ben ibr bestimmten Brautigam, und ihr Biberwille gegen bie ihr jugemuthete Berbindung flieg. bis zu dem ausgesprochenften Abscheu vor dem blcfen Gebanten baran. Der Mann bem fie Liebe und Treue geloben follte, war ein faber, füßlicher, von Mofdus und Bifam buftenber, unbeholfener Ged, ber durch bas Beftreben fich wißig und elegant ju zeigen, noch unerträglicher warb. Bu Saufe erflarte fie ihren Meltern gang unummunden ben feften Entschluß, Diefem widerwartigen Gefchöpf nie am Altar ihre Sand ju reichen. Sie bat, fie weinte, fie trofte, fe gerieth in Bergweif. lung, wenn nur ber Rame bes Berhaften ermabnt wurde, aber vergebens. Gin Deer von Canten, Bafen, Obeimen, julest fogar ber Beichtvater, wurden auf fle losgelaffen, um durch Bureben und Ermahnungen fie jur Bernunft ju beingen. nach Entscheidung schmachtenbe Biebhaber, mußte von einem Sage jum andern durch leere hoffnun. gen fich binhalten laffen. Er feufste erbarmlich, verdrehte bie Augen, meinte, feine beife Liebes. flamme werde boch endlich bas Gis fcmelgen, weldes das Berg der iconen Sproben, gegen Die Pfeile des kleinen losen Gottes Rupido verhärte; und rückte endlich mit der Erklärung heraus, daß er zu seinem großen Schmerz, eine längst nothwendig gewordene Seschäftsreise nicht länger aufschieben könne, die ihn ein Paar Monate von dem Ziel aller seiner Sedanken und Wünsche entfernt halten werde. In tiefster Devotion empfahl er sich seinen künftigen, hochzuverehrenden Schwiegerältern, versichette, daß sein Tod oder Leben in ihren häuden liege, daß er hosse, dei seiner Rücktehe die Bahn zum Glück seines Lebens, durch ihre thätige Bermittelung, völlig geednet zu sinden, küste der Frau Schwiegermama die Hand, und empfahl sich auf glückliches und baldiges Wiederssehen.

Durch die Abwesenheit ihres zudringlichen Berehrers, wurde der Juftand der armen Wally eher verschlimmert als verbeffert. Ihre Aeltern wollten die Dauer detselben benusen, um sie zur Rachgiebigkeit zu bewegen, und gleich nach der Jurickkunft des Bräutigams die Verlobung feiern zu können: Als tein Bitten noch Jureden ihren sesten zu erschutzen zu erschüttern vermochte, als selbst die wiederholten salbungsvollen Ermahnungen ihres Beichtva-

Digitized by Google

ters, mit Widerwillen von ihr zuräckgewiesen wurben, hielt Herr Simon es an ter Zeit, die Widerspenstige auf andere Weise zu bändigen zu suchen. Er drohte mit Verstosung, mit Entehrung, und sperrte zulest die ungerathene Tochter in ein duntles hinterflübchen ein, in den ersten Tagen sogar bei Wasser und Brod.

Seftraft wie ein Kind, verhöhnt auf alle Beife, tief verletzt, gereizt und beleidigt, mußte das arme Mädchen einsam gefangen sich sehen. Die Eraltation und Bawirrung ihres Geistes warfen sie endlich auf das Krantenlager, doch auch hier ließen ihre mit Ermahnungen, Drohungen und Borwürfen sie qualenden Berfolger, ihr keine Ruhe.

Ihr einziger Troft in ihrem Jammer war die, lebhafter als jemals fortgesette Sorrespondenz, mit ihrer Jugendfreundin in Marseille, die aber jest freilich sehr heimlich betrieben wurde. Ihre Stiefsschwester, die ihr wirklich sehr anhing, und immer Mittel und Wege fand, sich zu der armen Gefangenen zu schlieden, besorgte dieselbe mit einer Gewandtheit, die man dem jungen, unersahrnen Kinde kaum hätte zutrauen sollen. Sie wußte sehr geschickt Wally's Briefe auf die Post, und

bie Antworten auf Diefelben, ihr in die Bande ju bringen.

Mehrere Wochen waren auf diese Weise vergangen, und die Ankunft des Bräutigams stand vielleicht sehr bald zu erwarten. Herr Simon wurde immer verdriestlicher; er berieth sich eines Tages sehr ernstlich mit seiner Frau, über die Möglichkeit, den Eigensinn der Tochter doch end. lich zu brechen, als sein Cassirer in's Jimmer trat, und ihm berichtete, wie unten im Comptoir ein junger, fremder Perr sich besinde, der einen Wechsel, welcher übrigens so gut wie baares Geld zu betrachten seh, realisten wolle, die Größe der Summe und die überaus große Jugend des Fremden, habe ihn aber doch stußig gemacht, deshalb habe er anfragen wollen, was hier zu thun sep.

Indem er noch so fprach, brachte ein Bebienter eine Karte bes Fremben, herr Simon las Maria William Segmour, und traute seinen Lugen kaum.

"Bie ist mir benn?" rief er. "Ift benn ber junge Segmour nicht noch vor seiner Mutter in Brasilien geftorben? Uch über alle die Berwirrung im eigenen Hause, weiß man am Ende felbst nicht mehr, wo einem der Ropf steht; gber mich dunkt doch, daß uns einmal so etwas notificirt worden seb,. Doch gleichviel, der Fremde muß hinauf geführt werden. Ich irre mich wohl, oder die Wittwe Segmour hatte zwei Söhne, obgleich ich mich nicht erinnere, davon gehört zu haben. Unsereins halt sich an die Firma, und damit Punktum."

Der Fremte erschien, in tiefe Trauer gellei. bet; er benahm fich wie ein biefem Saufe befreunbeter Befannte, boch babei mit großer, fast formeller Soflichteit, ermabnte in wohlgesetten Musbruden, als etwas ben Unwefenden langft Befanntes, ben fcmerglichen Berluft, ben feine Familie durch bas schnell aufeinander folgende hinscheiben feiner Mutter und feiner Gefchwifter erlitten. Berr van Dooren wußte gar nicht was er bei bem Allem benten, noch weniger was er fagen follte. ben Reben bes jungen Mannes ging bervor, bag nicht nur Madem Segmour und ihr Gobn, fonbern auch gang fürglich bie Tochter geftorben maren, und nun ftand auf einmal ein zweiter Gobn ber Madam Segmour vor ibm, von deffen Erifteng jemals gebort ju haben, er fich burchaus nicht ju erinnern mußte.

Es verbroß ihn nicht wenig, daß bie Ramilienverbaltniffe biefes Daufes ibm fo gang aus bem Sedachtnif entschwunden fenn follten; er argerte fich über fich felbft, aber was blieb ibm anderes übrig ju thun, ale fich anzustellen, ale ob ihm alle Ereigniffe, auf welche ber junge Mann bindeute. ibm volltommen wohl befannt maren : benn feine Bergeflichkeit oder vielleicht gar feine Bweifel fich abmerten ju laffen, mare boch ein ju arger Berftof gegen bas Schickliche, und obendrein eine große Thorbeit gewesen; fand boch ber junge Segmour, gang arglos und unbefangen, leibhaftig vor ihm, und fab obenbrein feiner feligen Mutter febr abulic. Creditichreiben, Bechfel, Bapiere, Die er von Saufe mitgebracht und vorzeigte, befanden fich in der volltommenfien Ordnung, von der mobile fannten Sand bes Mannes unterzeichnet, ber icon feit langen Jahren die Geschäfte bes Baufes Segmour in Marfeille birigirte, und legitimirten ibn unwiderleglich als ben, für welchen er fich ausgat.

Nach einer turzen, fichternden Berathung zwifchen herr und Fran van Dooren, wurde der junge Segmont auf den folgenden Tag zum Mittageffen gebeten, er aber lehnte biefe Ginladung bescheibentlich für diesesmal ab, erbat sich indessen die Erlaubniß, einige Tage später seine Auswartung machen zu durfen. Dann erkundigte er sich sehr höstlich nach dem Besünden der Tochter des Pauses, hörte mit Bedauern, daß sie unwohl sey, hosste sie doch vor seiner Abreise noch zu sehen, was ihm auch versprochen wurde, erbat und erhielt die Erlaubniß, ihr durch einen Bedienten einige kleine Arbeiten seiner seligen Schwester auf ihr Jimmer zu schieden, die er ihr zum Andenken an dieselbe mitgebracht hatte, und empfahl sich.

Zwischen diesem seinem ersten Erscheinen, und dem, zu dem ihm zu gebenden Gastmahl bestimmten Tage, liesen Nachrichten über den jungen Segmour ein, welche die dem Herrn van Booren natürliche Hochachtung für reiche Leute, bis zur höchsten Beneration steigerten, und ihm ein seisenseinen auf ihn einstöften. Der Geschäftesführer des Segmour'schen Pauses sandte nicht nur einen unlimitten Creditbrief für seinen jungen Herrn ein, sondern ließ sogar, in einem eigenhändigen Schreiben, mit lobender Weitschweifigkeit, über den Charakter, den großen Verstand und übrigen vortresslichen Eigenschaften desselben sich

breit und lang aus, erzählte, wie der noch sehr junge herr, obgleich er eigentlich nicht zum Rausmannsstande erzogen worden sep, sich durch Leitung einiger sehr wichtigen, dem hause große Wortheile bringende Unternehmungen, die Bewunderung der ganzen dortigen Rausmannswelt erworben habe, und dabei so bescheiden, oder vielmehr
so vorsichtig sep, im gewöhnlichen Umgange von dem
allen sich nichts abmerten zu lassen, sondern vielmehr
sein Licht unter dem Schessel wohl zu bewahren.

Ein Gast dieser Art, von so ausgezeichneten Borzügen, so begünstigt vom Glück, konnte nicht zu hoch geehrt werden; alles wurde aufgeboten, um das Gastmahl, das ihm gegeben wurde, zu verherrlächen, Monate lang nachher sprach noch die ganze Stadt von der dabei vorherrschenden Pracht. Sogar Wally wurde für den Tag ihrer Haft entlassen, und erhielt auf Bitten ihres ehemaligen Jugendgespielen, ganz gegen die gewohnte Sitte, bei Tafel den Chrenplat neben ihm.

3wei Tage fpater ließ herr Segmour bei herrn und Frau van Dooren fich feierlich anmelben, und hielt mit gebührender Formlichkeit um die hand ihrer schinen Tochter bei ihnen an; ein Antrag, ber herrn Simon in nicht geringe Verlegenheit seite. Nach der, bei folchen Gelegenheiten damals üblichen Sitte, erbat dieser im ersten Schrecken ein Paar Tage Bedenkzeit für sich und seine Tochter, aber er bedurfte ihrer auch wirklich, um sedes hin und Wider gehörig zu überlegen.

Balls's unüberwindliche Wineigung gegen ben ibr guerft vorgefchlagenen Brautigam, ber weltbetannte Reichthum bes einzigen Erben bes Boufes Segmour, gegen welchen bas, übtigens gang bebeutende, Bermogen bes collner Pretendenten aar nicht in Anschlag tommen tonnte, und bas biefem lettern bennoch gegebene Bort, verfeste Berrn Simon in angftliche Unentichloffenbeit. Er wußte in ber That fich weber ju rathen noch fte belfen, bis eine, vielleicht gang achtlos bingeworfene Bemertung feiner Frau ihm zur Entscheidung verbalf. Sie außerte, Bally fen boch nun einmal an bas ausläubische Leben gewöhnt, fie fen bafür erzogen, paffe nun einmal weber nach Collin noch in die Ramilie, und wurde ihnen allen noch bereinst viel Bergeleid maden, wenn fie gezwungen barin berbletbe.

Berr Simon meinte eine Stimme vom him-

mel ju boren, ale fie fo fprach, er mußte jest mit einemmal wie er fich ju benehmen habe. Er fvielte ben liebenden Bater, ber es nicht über bas berg bringen tann, ber Reigung feines Rindes Gemalt anguthun; legte die Dend feiner Tochter in die ibres Jugenbfreundes, ließ acht Tage fpater gang in ber Stille, und nur im Beifegn ber nachften Bermandten bas junge Paar trauen, bas von felnem Segen begleitet fogleich die Reife nach Stalien autrat, wohin wichtige Geschäfte ben jungen Chemann riefen, und war berglich vergnügt, bag alles fo gludlich, noch vor ber Antunft bes verfcmabten Brautigams, batte abgemacht werben tonnen. Von Ausstener war gar nicht bie Rebe gewesen, die Ausstattung aber ließ die Stiefmut= ter fich nicht nehmen, diefe wurte fo prachtvoll als möglich beforgt, die gange Stadt fprach bavon Monate lang. Nachbem alle Welt fie gesehen und bewundert, wurde fie in vielen Ballen und Riften eingepact, nach Marfeille geschicht. Bally ließ nur felten von fich boren, fie brachte ibre Beit mit ihrem Gemahl auf Reifen gu, ihre Ramilie verlor fie barüber endlich gang aus bem Geficht, ohne diefen Berluft sonderlich ju fühlen.

Was der verschmähte Bräutigam sagte, als er bei seiner Rücklehr die Braut nicht mehr fand, was er für ein Gesicht dazu machte, und wie er sich benahm, habe ich nicht ersahren. Getröstet hat er sich, soviel ist gewiß, denn er hat einige Sahre später Wally's Schwester geheirathet und ist mein Großpapa geworden. Da er im Grunde kein böser Wensch, und meine Großmutter ihm an Geist weit überlegen war, so hat er mit der sansten, liebenswürdigen Frau zwar keine ausgezeichnet glückliche, aber auch keine direkt unzufriedene Che geführt, dis an das Ende seines nicht sehr langen Lebens.

Wismuth über die unseligen politischen Verbältnisse seines, auch von innern Zwistigkeiten zerrissenen Vaterlandes, Trauer über den Verlust einer schönen, jungen Braut, welche der Tod ihm entrissen, neben diesem Allen auch etwas Ueberdruß und Langeweile, hatten den jungen Grafen Sasimir Sabielsty, aus Warschau, seiner Vatersstadt, in die weite Welt hinausgetrieben. Die den höhern Ständen seines Volkes angedorenen Eleganz und Gewandtheit, das fremdartige seiner

Digitized by Google

reichen, eine obnebin schone Gestalt auf bas vortheilbafteffe berausbebenden Nationalkleidung, batten in Paris, wo er fich langere Beit aufgehalten, ibm . besonders bei ben Damen, die gunfligfte Aufnahme verschafft. Bon bort wollte er nach Rom fich wenden, um ju Saufe ergablen ju tonnen, wie er bem Popfte ben beiligen Pantoffel gefüßt, und mablte ben Beg burch bie Schweig, Diefem, in jener Beit bei weitem nicht fo wie in unfern Tagen, bereifeten und befchriebenen Cande. Die malerische Schönheit ber Relfen, Gletscher und Seen entgucte ibn, und verleitete ibn ju manden Abidweifangen von bem geraben Wege nach Stalien, ben gu verfolgen ohnehin teine Berbint. lichfeit ihn zwang, und so war er benn auf feis nen Rreug = und Querjugen an ben iconen Brienzer-Gee gefommen. batte an einem fonnenbellen Brühlingsmorgen, an ben Ufern beffelben, auf weiches Moos fich gelagert, von überhangendem Bebuiche gegen die Sonne geschütt, und fab faft gebantenlos ben mit weißen Perlen umfaumten Heinen Bellen , des vom boben Felfen binabfturgenden Giesbaches ju, wie fie icheltend und braufend bem rubigen Gee queilten.

Rufallig bob er bie Augen bober, und es fehlte nicht viel, fo ware er über einen Unblid, wie er in Diefer abgeschiedenen Ginfamteit ibn nimmermebe erwartet batte, felbft in ben Gee gefallen. Um andern Ufer bes Giesbaches, mehrere Ruff über ibm , rubte , in balb figender balb liegender Stellung, auf einem moosbedectten Felfenftud, die fconfte weibliche Geftalt, Die er je male, felbft in feinem an foonen Frauen fo reiden Baterlande, nicht gefeben ju baben meinte. Ein leichtes, weißes Morgenfleid umfloß Die lieblichen Wormen, reiche blonde Locken, bon ber bameligen entfellenden Runft bes Baarfrauslers noch ungefeffelt , umfvielten bas anmutbige Geficht. Die großen blauen Augen blidten mit bent fanf. ten Ansbrud beimlicher, unbeftimmter Gehnfucht, fast traumerifch in bas braufend babin ftromente tlare Gemaffer ju ihren Suffen. Die eine Sand ftutte bas im vollken Jugendglang blübende Ropf. den, die andere fpielte nachläffig mit einem frifch. gebrochenen Rosenzweig, und warf ibn gulest in ben Bach.

3m luftigften Bellentang hupfte ber 3weig fiber Geleftude und Riefel, von einer Seite gur andern

geworfen, die rasche Bahn hinab, dem See zu. Sasimir sab die reizende Unbekannte sich über den Felsen, auf welchem ihr Arm ruhte, überbeugen, um dem raschen hinabgleiten des Rosenzweiges nachzusehen. Ihr Blick traf auf das dunkel glübende Augenpaar, das unter dem dichtbelaubten Gebüsch am jenseitigen Ufer sie belauschte, sie sab eine hand aus demselben sich ausstrecken und die Rosen auffangen, und sprang erschrocken von ihrem Sibe auf.

Um sie wenigstens durch seinen vollen Anblick zu beruhigen, denn dieses in Worten zu versuchen erlaubte das Tosen des Wasserfalles nicht, trat der junge Pole aus seinem Verstecke jest hervor. Mit acht polnischer Galanterie beugte er vor der schönen Erscheinung ein Anie, hob die Rose hoch über seinem Haupte empor, drückte sie an seine Lippen, darg sie im Busen, und zog mit ehrfurchtsvollem Reigen sich wieder in das ihn verhüllende Laubgewölbe zurück.

Ein fehr junger Mann eilte jest von der andern Seite über Felfenstude und Riefel-Gerulle auf die Dame zu, wahrscheinlich ihr Bruder, benn nach der überaus zarten und schlanten Gestalt, und bem angerft jugendlichen Gefichte an urtheilen. fchien er taum über bie erften Zunglingefahre binaus ju fenn. Er umfaßte fie vertraulich, um fie ben etwas fleilen Pfad binauf zu führen, fle fprach lebhaft ju ihm, fie fchien bas fleine Abentheuer, bas fie eben erlebt, ihm ju erjählen, beibe lachten recht berglich. Eine Wendung bes Rufpfabes, brachte bas icone Paar bem noch immer lanichenben Rafimir etwas naber; er tonnte nicht umbin, ben zierlichen Buche, Die feltene Glegang und Lebbaftigtelt ber Bewegungen bes Junglings ju bewundern. Gin eignes Gemifch von bober Leiben-Schaftlichleit , ungetrübter Seelenreinheit, und faft verachtender Fronie brudte in dem folgen Renerblid ber großen bunteln Augen . bem feinen ernfen . an die Antike erinnernden Munde fich aus.

Gewiß find es Cefchwister, dachte Casimir, und doch! das reiche blonde Haar, der durchsichtig weiße Zeint des schönen Mädchens, bezeichnen deutlich die Nordländerin; er aber, mit den nächtlichdunkeln Locken, mit dem schwarzen Flammenauge, mit den augenscheinlich von einer wärmeren Sonne gebräunten Jügen, kann nur ein Südländer, vielleicht ein Eingeborner Spaniens oder Italiens seyn.

Sasimir suchte, indem er nach dem Gasthofe in Brienz sich begab, die seltsame Erscheinung des schönen jungen Paares sich auf alle Weise zu deuten; für ein Chepaar wollte er es durchaus nicht gelten lassen, und doch war es eins, Herr und Madame Billiams, wie er unten im Dorfe von der Dienerschaft desselben ersuhr, die das Mittags, essen bestellt hatte, und jest die Ankunft ihrer Herrschaft erwartete.

Auf Reisen, besonders aber in der Schweiz, werden Reisende sehr leicht mit einander bekannt, das Mittagsmahl wurde gemeinschaftlich eingenommen, herr Williams erzählte, wie er und seine Semahlin willens wären die Welt noch einige Jahre zu durchstreisen, um das schöne Jugendleden in vollommener Freiheit zu genießen. Der junge liebenswürdige Pole schien beiden ein recht willommener Zuwachs ihrer tleinen Gesellschaft zu sepn, und dieser, der ebenfalls nur von seinem eigenen Wollen abhing, kam sehr bald zu dem Entschluß, den heiligen Vater sammt dessen Pautossellen aufzugeben, die schöne Frau für sest nach Bern zu begleiten, und vielleicht spä-

Digitized by Google

terhin in ihrer und ihres Gatten Gefellschaft, 3ialien zu bereifen.

Alles, was diese Paar umgab, teutete auf jene Unabhängigkeit, welche nur Reichthum ge währen kann, aber beide benuhten diese Begünstigung des Geschicks mit feinem Sinn und edlet Räßigung, ohne jemals in Prahlerei oder Berschwendung zu verfallen. Die seltene Bisdung ibres Geistes, der feine Takt, mit welchem sie in geselligen Verhältnissen sich zu benehmen wußten, machte den Umgang mit ihnen eben so leicht als angenehm, und Casimir hatte noch nie sich so wohl befunden, als in dieser Gesellschaft.

Anfänglich trieb ihn nur die ihm angeborne, schevalereste Salanterie seines Bolles, sich ganz bem Dieust seiner schönen Relsegefährtin zu weiben, bald aber ging sein Sefähl für sie in Liebe über, die bis zur glübendsten Leitenschaft sich steigerte, als er bemerkte, daß ter Segenstand aller seiner Bunsche, durch die zuweilen nicht zu unterdrückenden Ausbrüche berselben, sich keineswegs beleidigt fühlte.

Die junge Frau liebte ihren Gotten, das ging bei jeder Gelegenheit aus ihrem Betragen gente

denfelben teutlich hervor, aber fie behandelte ihn als einen Freund, kam ihm nie mit zärtlicher hingebung entgegen, und schien keines eigentlichen Pflichtzefübls gegen ihn sich bewust. Unbesteckte Seelenreinheit, zur festen Gewohnheit gewordene Sittsamkeit bezeichnete ihr ganzes Betragen, sprach aus ihren Augen, wie aus ihren Worten, aber in diesen Augen war nicht nur der unschuldige Wunsch, zu gefallen, zu tesen, den jede junge, von der Natur nicht ganz verwahrloste Frau empfindet, sondern auch den, geliebt zu werden, innig, seurig, mit glühender Leidenschaft, selbst bis zum Ueberschreiten aller Rücksichten.

Williams war gegen seine Frau die Nachsicht und Freundlichkeit selbst: er sah gelassen ihr Berhältniß zu dem jungen Polen sich immer ernster
gestalten, sah ihrem zuvortommenden Betragen
gegen ihn mit zusciedener Nachgiebigkeit zu, ohne
eine Spur von Eifersucht zu zeigen, und ohne es
bemerken zu wollen. Während sie in Bern verweilten, ging er gewöhnlich ganz allein aus, und
überließ seinem Reisegefährten, für die Unterhaltung der lebhaften jungen Frau zu sorgen, sie bei
Epaziergängen und Lustparthieen zu begleiten, deren

es, besonders damals, in der ftreng republistanischen, an höchfte Einfachheit gewöhnten Stadt Bern, freilich nicht viele gab.

Billiams liebfter, faft einziger Umgang in Bern, mar ein alter Maler aus Antwerpen, ein früher febr berühmter Deifter, von welchem er auch fein und feiner Gattin Vortrait malen lief. Der alte Maler befag, neben feiner Runft, auch noch anbere bedeutende Renutniffe, besonders im Sache ber Runftgeschichte, für welche auch Billiams fich lebhaft intereffirte. Aus einem ausübenten Rünftler war er jest mehr ein Sammler geworben, bauptfächlich alter Gemalbe und mit Miniaturgemalben geschmudter Manuscripte, mit benen er eine Art Tauschbandel trieb. Seit mehreren Bochen bielt er in Bern fich auf, um bort die Antunft eines beutschen Annftreundes ju erwarten, für ben er bedeutende Untaufe gemacht batte. Billiams fab bie Gemalbe: eines bavon erreate in ihm ben Bunfch, es ju befigen, aber ber Alte weigerte fich, obne Buftimmung beffen, für - ben er es eigentlich getauft batte, es ihm ju über-Laffen ; und Billiams , beffen Luft ju bem Befit bes feltenen, mit Recht hochgehaltenen Bemalbes, durch die Schwierigfeit, zu demfelben zu gelangen, noch gesteigert wurde, beschloß bis zur Ankunft bes erwarteten Aunfliebhabers, ebenfalls in Bern zu verweilen.

Balther, fo bieß berfelbe, traf jur bestimmten Beit in Bern ein, und er fowohl als Billiams, fühlten, gleich beim erften Unblick, fich wunderbar und gegenfeitig zu einander gezogen, obgleich jeder von ihnen im ausgesprochenften Contraft ju dem andern fand. Balther mar ein anfpruchelofer durchaus einfacher Mann, von etwa breifig Jahren. Schlichtes blonbes Baar umgab ein etwas blaffes Geficht, mit bem man erft ge= nquer befannt werden mußte, um es eben fo intereffant als regelmäßig icon ju finden. Sein moglichft einfaches Betragen war burchaus anfandig, ohne auf Wegang Anspruch ju machen, er war meistens ftill, ernft, vorfichtig und gehalten in feinen Meugerungen. Selten murbe er warm, immer nur bei Begenftanben von boberem Gehalt , als die gewöhnliche Conversation fie au bieten pflegt, aber biefe Ausbruche bes iconften jugendlichen Enthufiasmus, ber feine Bruft erfullte, und bem er in folden Momenten fich

ohne Rudhalt überließ, erfchienen auch alsdann um fo intereffanter und hinreißender.

Naturwiffenschaft war das Rach, bem er mit ganger Seele fich ergeben, und bas er jur Haupt. beichaftigung feines Lebens fich ermablt batte. Bon außern Berbaliniffen begunftigt, die bes Om dens einer Unftellung ibn überhoben, lebte er von teinen fremben Banden gefeffelt, fich felbft und feiner Biffenschaft, in Berlin, wo damals, un= ter ber Regierung Friedrichs des Großen, Der beutsche Gelehrte freilich gang unbeachtet, aber boch in völliger Beiftesfreiheit, feinem eignen Streben überlaffen blieb. Balther fprach felten von fich felbit und feinen verfonlichen Berbaltniffen, obne defhalb ben Bebeimnifvollen ju fpielen. Er mochte von feinem früheren leben wenig ju ergablen baben, benn aus allem ging bervor, bag ein befonders gunftiges Gefchict ibn mit ben Sturmen verschont habe, die es bei Undern begleiten. Williams erfuhr nach und nach nur so viel von ibm, tag fein Bater ein mobihabenter Gutsbesi-Ber, baf feine Mutter vor Rurgem geftorben, und feine einzige, geliebte Schwester feitbem verheirathet fen. Diefe Schwefter, welche von ber Mutter, einer ehemals ausgezeichneten Dillettantin in der Malerei, die Liebe zur Kunft ererbt hatte, war mit ihrem Manne in ein fernes, nordisches Land gezogen, und Walther sammelte alle diese Gemälde für fie, um fie ihr bei einem Besuche, den er ihr zndachte, zum Troft ihrer Einsamkeit zu überbringen.

Williams und Balther wurden bald ungertrennstich. Die natürliche Folge hiervon war, daß letzterer auch in das häusliche Leben seines neuen Freundes eingeführt wurde, und das seltsame Berhältniß Sasimirs zu der Gattin deffelben bemerken mußte, deren blendende Schönheit ihn beim ersten Anblick mit unfäglicher Bewunderung ersfüllt hatte.

Selbst dem unbefangensten Zuschauer, konnte Sasimirs glübende Leidenschaft kein Geheimnis mehr bleiben; sie flammte hell in seinen Augen auf, sobald er den Blicken der Geliebten begegnete. Die nach Art seiner Landelente, an Stladerei gränzende Ausmerksamteit, mit der er jede Bewegung, jede Miene der schönen Frau bewachte, um jedem ihrer kaum gedachten kleinen Bunsche zuvorzutommen; die scheue Sorgsamkeit, mit der er in ihre Rähe zu gelangen suchte, sein Erröthen

Digitized by Google

und wieder eben so schnelles Erbleichen, wenn ihre Hand im Gespräch ihn zufällig berührte; alles an ihm sprach die Art seiner Empfindung für sie nur zu deutlich aus.

Daß feine Suldigungen, fatt Born ju erregen, beifällig aufgenommen wurden, war eben fo leicht au bemerten, nur Williams allein, fcbien von Allem, was um ibn ber vorging, nichts zu boren noch ju feben, und blieb in biefer Sinfict feinem Freunde ein unauflößliches Rathfel. Balthers gartes Gefühl für Chre, Sitte und Tugend, em. porte fich oft gegen Billiams unerflarliche Duldfamteit, die er innerlich gurnend, unmannlich nannte. Dit forschendem Ernft rubte fein Blick bann auf bem immer breifter werbenben Bolen, und wandte fich fragend bem Freunde ju, ber ibm immer theurer ward, obgleich er in biefem Puntte feine Unjufriedenheit mit ihm, fich felbft nicht mehr ju verhehlen vermochte. Aber fein flummes Fragen blieb unbegntwortet, und es in Borten gu faffen, bagu mar er feinem feinen Gefühle nach, nicht berechtiget.

In Williams Betragen, fowohl gegen beffen Frau, als gegen Walther felbft, foien abnehin

etwas Geheimnisvolles zu liegen, das auf lettern oft eben so anziehend als abstoßend wirkte. Es gab Stunden, in denen Williams gegen seinen Freund sich so hingebend, so vertrauensvoll beeigte, als wären sie, von ihrer frühsten Jugend an, innigst verbunden gewesen; dann kamen wieder andere, in denen er sich fremd von ihm abwandte, und oft konnte er Tage lang jedem vertrauten Gespräche fast ängklich aus dem Wege gehen, das vielleicht zu einer gegenseitigen Erklärung hätte führen können.

Linf diese Weise vergingen mehrere Wochen. Der niederländische Maler war längst wieder abgereist; der durch keine sichtbare Veranlassung zu erklärende lange Ausenthalt der vier räuhselhasten Fremden, die Niemand eigentlich kannte, sing schon an, den Einwohnern von Bern aufzusallen, als Williams eines Tages seinem Freunde erklärte, daß er Willens sey, in wenigen Tagen mit seiner Frau nach Warschau zu reisen. Bleich vor Schrecken schwerken sollbe erwiedern zu können.

Serade in Diefen Tagen mußte zwischen ber fconen Frau und bem jungen Polen eine Erkla-

rung statt gefunden haben; beide schlenen mehr als jemals die ganze Welt, alles was sie umgab, zu vergessen. Casimir war ganz in Liebe aufge-loft, der Schleier, der das Geheimnis der Liebenden decken sollte, war so atherisch dunn geworden, daß selbst ein Kind ihn hatte durchschauen muffen, und in diesem Augenblick eben, wollte Williams seine junge, unersahrne Frau in das Naterland, vielleicht sogar in das Haus des verführerischen Mannes führen, um welchen sie augenscheintlich in Gefahr stand, Pflicht, Ehre, Treue und das ganze Glück ihres Lebens zu vergessen und zu zerstören.

"Gehft du allein mit deiner Frau nach Warsschau? oder in Begleitung?" fragte Walther endslich seinen Freund, der mismuthig und kumm im Zimmer auf und ab lief, und trat, ihm sehr ernst in's Sestaht blickend, dicht vor ihn hin. "Cassimir wird uns in seine Vaterstadt einführen," erzwiederte dieser etwas kleinlaut und verlegen. Walther schwieg, nahm bald darauf seinen Hut und ging sichtlich verstimmt.

Beinahe gegen Billiams Erwartung, ftellte er aber boch am folgenden Tage, jur gewohnten

Stunde, sich wieder bei ihm ein. Gine Wolke des Mismuths schwebte zwar noch auf Walthers sonkt immer heiterer Stirn; aber er schien doch ruhiger und weniger verstimmt zu sepn, als er es am vorigen Abend gewesen. Williams war damit beschäftigt, seine Papiere für die nächstens anzutretende Reise zu ordnen und einzupacken, Walther bot seine Hülfe dabei ihm an: "Hier liegt noch ein Document in der Ecke, und den darauf besindlichen Siegeln nach ein wichtiges," sprach er, indem er es ihm hinreichte. "Ach! mein Heirathscontract!" rief Williams nachlässig, und gab es mit einem seltsamen Lächeln seinem Freunde wieder, der sich damit in eine Ecke sete, und es eifrig durchlas.

"Also doch! doch wirklich seine ihm angetraute Frau!" seufste er unborbar leife, und gab es wieder zuruck.

In der Frühe des folgenden Tages erhielt Williams von seinem Freunde ein Billet. Zum erftenmal schien etwas Untlares in diese sonft so heiter gestimmte Natur gekommen zu sepn. Der Inhalt des Schreibens war verworren ausgedrückt, und dadurch fast unverständlich geworden, nur

daß es einen Abschied enthielt, glaubte Billiams au errathen, und eilte in hober Aufregung nach Malthers Wohnung. Er fand ibn icon vor bem Baufe, im Begriff, in ben Bagen gu fleigen. Balther fab febr bleich und angegriffen aus, fein ganges Befen batte etwas Verwirrenbes. Fremd. artiges angenommen, er fprach unaufgeforbert bon fich felbft, was ibm fonft niemals widerfuhr; er gestand, daß diese Abreise ibm schmerglich feb, und fuchte augleich, mit taltem, miflingendem Big, fich über feinen eigenen Schmerg ju verbobnen; er fprach von Gelbsttaufchung, bann wieder von ber phyfischen und pfychischen Natur bes Menfchen, ein buntes, wunderliches Durcheinander. Dabei hielt er Billiams Sand fest, betrachtete fie lange febr aufmertfam, und ließ fie bann ploglich, beinahe wegwerfend, wieder los, mabrend fein Geficht einen faft verachtenden Ausbrud gewann.

Williams bemühte fich indeffen, die leidenschaftliche Bewegung seines Gemüthes zu verhehlen; er wußte fich kaum zu fassen; beide schienen einander durchaus nicht mehr zu verstehen. Billiams gab Walthern eine Abresse, mit der dringenden Bitte, ihm nach sechs Monaten zu schreiben, und ben Brief nach dem auf der Karte genannten Orte an ihn abzuschichen; Walther murmelte einige unverständliche Worte, und stedte das Blatt unbesehen ein. Indem er in den Wagen sprang, sprach er etwas, das wie ein Scherz über die Gefahr, der Gatte einer schönen Frau zu seyn, klingen sollte, eigentlich aber eine, sedoch teineswegs beleidigend ausgedrückte Warnung enthielt. Dergleichen versteckte Andeutungen lagen aber so wenig in Walthers Art, daß er selbst, indem er sie aussprach, darüber in Verlegenheit gerieth, und dem Postillion zurief, nur schnell zuzusahren. Beide Freunde waren getrennt, und Williams schlich in Schwermuth versunken seiner Wohnung zu.

Die Reise nach Polen wurde bald darauf angetreten, und wurde auf Casimire Bitte mit grosser Eile, fast ohne Aufenthalt unterwege, fortgesest, denn er wünschte, noch während der guten Jahreszeit in seinem Laude anzulangen, in welchem damals weder durch Berbesserung der Landstraßen, noch auf andere Weise für die Beguemlichkeit der Reisenden gesorgt war, und wo

Digitized by Google

ber früh eintretende mit verdoppelter Strenge berrschende Winter sich weit unwirthlicher bezeigt, als in andern besser cultivirten Ländern. Casimir suhr allein in seinem eigenen Wagen, von einem schwer beladenen Packwagen gesolgt, und mußte unterwegs von seinen Reisegefährten manchen Spott über das große Volumen seines Zollettentaftens erleiden, der eines eigenen Lastwagens zum Transport bedürfe. Er aber nahm das Alles ganz gelassen hin, ohne sich über den Inhalt der Risten und Rasten, welche er mit sich führte, weiter auslassen zu wollen.

Die polnische Granze war endlich erreicht. Den ganzen Tag hindurch fuhren fie unter Casimirs Leitung, auf surchtbaren Wegen, durch ein fruchtbares aber obes, sast unbewohnt scheinendes Land, und kamen nur selten an ein Haustein schwarz beräucherter, mit Einsturz drohender Hütten vorüber, denen man die Ehre erzeigte, es ein Dorf zu nennen. Mit einbrechender Dämmerung hielten die Wagen vor einem Hause, das zwar noch immer düster und abschreckend genug, aber doch einer menschlichen Wohnung einigermaßen ähnlich sab. Es war ein sogenannter Jadentrug, in wel-

Digitized by Google

chem fie auf Cafimits Anordnung ihr Rachtquarstier aufschlagen follten.

Die junge verwöhnte Frau fubr erschrocken gurud, ale fie, von ihrem Manne geleitet, in bie niedrige, Kallabnliche Stube trat, aus welcher beim Deffnen ber Thure, ihr die widrigften Beruche entgegen qualmten; noch beftiger erschrack fie', als der Wirth des Baufes, ein polnischer, fpigbartiger, mit einem fcmugigen, fcmargen Talar befleibeter Jude, fich vor ihr in den Staub warf, um unter lautem, unverftandlichem Gefchrei ben Saum ihres Rleibes ju fuffen, und bie gange febr gablreiche Familie beffelben , feinem Beifpiel Mengilich fab fie nach Williams fich um, ibr Blid fiel auf ein graues, im Bugwind fich bewegendes, florartiges Bewebe, bas gleich einer Tavete die Bande von oben bis unten befleitete. Sie betrachtete es naber, Die feltsame Tapete mar Die durch Stand, Rauch und jabllofe große Motten verbichtete Arbeit vieler taufend, mahrschein= lich feit Erbauung bes Baufes bier in ungeftorter Rube mobnenter Spinnen.

Solch eine Entbedung war mebr, ale fie ertragen tonnte; fchnell wie ein bem Rafig enischlupf= ender Bogel, eilte Frau Williams, ohne sich noch einmal umzusehen, zum Zimmer, zum Hause hinaus, ihrem Wagen zu, an welchem Casimir, sie erwartend, schon stand. "So räche ich Ihre Spötteleien über meinen großen Tollettenkaften, dessen Rühlichteit Ihnen gleich einleuchten soll," sprach er lachend, indem er ihr wieder in den Wagen einsteigen half; "und nun schöne Freundin, bleiben Sie nur ein halbes Stündchen ruhig," sehte er hinzu, "mein der Landesart kundiger Kammerdiener bleibt bei Ihnen zu Ihrem Schuß; sobald alles zu Ihrem Empfange bereit ist, komme ich, Sie abzuholen."

Sie sah ihn, gefolgt von mehreren Dienern, die seine Ankunft an diesem Orte erwartet zu haben schienen, davon eilen und verschwinden. Nach einer kleinen Stunde erschien er wieder, um sie einem ganz aus Holz erbauten Jebäude zuzuführen, das dem Ansehen nach, nichts mehr und nichts weniger als eine große Scheune seyn konnte; sie trat hinein, und glaubte ein kleines Feenschloß zu sehen.

Mitten in bem weiten, mit Bacheterzen erleuchteten Raum Diefer Scheune, war ein geraumiges, elegant decorirtes Zelt aufgeschlagen, aus welchem der Duft der feinsten, auf silbernen Kasssoletten brennenden Aroma des Orients ihr entgegen kam. Ein mit leichten seidenen Vordängen versehenes zierliches Feldbette, nahm den Hintergrund des Zeltes ein, ein türkischer Teppich deckte den Fußboden, eine wohlversehene Toilette nebst Spiegel, drei bequeme Feldstühle und ein ähnlicher Tisch, vollendeten das Ameublement. Die junge Frau war wie bezaubert.

"Zest sehen Sie den Inhalt meines armen verspotteten Toilettenkästchens," sprach Casimir lächelnd; "ich kannte mein Vaterland, und bie Art, wie es Damen allein möglich gemacht werden kann, eine Reise durch dasselbe leidlich zu ertragen."

Gin leichtes, aber eben fo gut zubereitetes als elegant aufgetragenes Abendeffen, für welches die Dienerschaft des jungen Polen indeffen geforgt hatte, vollendeten den Zauber diese Abends, und vermehrte das Erstaunen seiner Gafte.

Die Reise wurde noch einige Tage auf die nämliche Beise fortgesetzt. Casimir blieb im Dienste der Geliebten unermudlich; tein raubes Lüftchen durfte sie anweben, er war ganz Auge, ganz XXIV. Ohr in der Sorge für ste. Diese Sorge machtesichtbar das Glück seines Lebens aus, und der Gegenstand derselben schien ihm durch sie immer theurer zu werden. Immer heller glühte die ihn jest ganz beherrschende Flamme der Leidenschaft auf, sie durchbrach alle Schranken; nur Williams allein schien noch immer, mit unerklärlicher Kaltblütigkeit, sie nicht bemerken zu wollen; es war, als ob er in diesem einzigen Falle wie mit Blindheit geschlagen wäre. Tiefsinnend, in Gedanken verloren, die nicht immer die angenehmsten sepn mochten, träumte er die Stunden hin, während Cassmir und seine Frau, sich ungestört ihren Gefühlen überließen.

Die Reisenden mochten noch ungefähr eine gute Tagreise von Warschau entfernt sepn, als sie vor dem großen prächtigen Landsis der Starosstin Sabielsty, Casimirs Tante anlangten, wo sie, in Folge eines diesem geleisteten Versprechens, einige Tage ausruhen sollten, bevor sie in die Restidenz einzogen. Das palastartige Gedände lag in einer weiten, von undurchbringlich scheinenden Wäldern rings umgebenen Ebene, sehr große, mit Sinn und Geschmad angelegte, aber nicht sorg-

Digitized by Google

sam gepstegte Gartenanlagen, zogen von allen Seiten sich um dasselbe her. Je näher sie dem Schlosse kamen, je imposanter erschien es. In architectonischer Hinsicht paste zwar kein Theil desselben zu dem andern, allen sah man es an, daß sie zu sehr verschiedenen Zeiten, in von einander völlig abweichendem Styl, erbaut worden waren; der ältere Theil der Gebäude, schien sich sogar hin und wieder dem Versall mächtig zuzuneigen, und doch hatte das Sanze ein großes, wahrhaft fürsteliches Ansehen.

Im Borhofe wimmelte ein seltsames, Jahrmarktartiges Gewühl von Pferden und Wagen, eleganten Reitern und schön geschmückten Reiterinnen, von polnischen Juden, großen Jagdhunden, von Bedienten in reichen Livreen, und allerlei zigeuwerhaftem, in bettelhafte Lumpen gehülltem Gesindel. Bor dem Portale des Schlosses hielten einige große mit Betten, Wöbeln und Koffer besladene Packwagen, deren Ladung eben in das Schloß hineingetragen wurde, kaum daß die Wasgen unserer Reisenden sich durch dieses bunte Geswirmel Bahn machen konnten.

"Meine Tante hat Gefellichaft, wie immer auf

bem ganbe." fprach Caffmir, indem er feine bolb erschrockene Freundin in die große hochgewölbte Gintrittshalle bes Schloffes führte. Dier fab es fast noch bunter aus, als draugen auf bem Sofe. Gin Schwarm größtentbeils betrunkener Bedien, ten in Livreen von allen Farben, tagwifchen zwergartige, groteste Geftalten in buntbaroder abentheuerlicher Rleibung, riefengroße Beibuden, Laufer mit boben Wederbufchen in ihrem feiltan. gerartigen Coffin, in Wenerfarbe prangente Dob ren mit langen Verlengebangen in ben Obren, trieb in berfelben ungehindert ihr Befen; nietliche Bofen trippelten geschäftig bin und ber, jeder that, mas ihm eben beliebte. Ginige lagen fcmardend auf dem ichmußigen Fußboben, eingewickelt in die toftbaren Mantel ihrer Bebieter, andere würfelten, andere tangten nach bem Rlange einer verftimmten Bioline und eines Dubelfacts, teiner von allen beachtete bie Fremben in bem lauten, allgemeinen Birrwarr. Gin frangofischer Rammerdiener, den Cafimir bei feinem Ramen berbeis rief, batte endlich die Gefälligkeit. Die Angekommenen au ber Staroftin au führen.

hinauf ging es nun eine prachtvolle mit ber-

goldeten Geländern verzierte Marmortreppe, die aber seit Jahren weder Besen noch Bürste berührt batte, durch ein Paar ebenfalls mit einem müßigen Bedienten Schwarm angefüllte Vorzimmer. In einem derselben wurde, in kostbaren Vasen und Tellern vom feinsten Procellain, das Dessert für die herrschaftliche Taszl geordnet. Die seltensten Früchte, Consituren und Blumen standen in langer smetrisch geordneter Reihe, auf dem seit Jahren nicht gescheuerten, mit handhohem Staube bedeckten Fußboden.

Die Bedienten liefen mit ihren Stiefeln dazwischen hin und her, sprangen auch wohl gelegentlich darüber hinweg; in einer Ecke wischten ein Paar himmellange Deiducken die filbernen Teller mit ihren eigenen, oft und viel gebrauchten Schnupftüchern ab; Madame Billiams wußte nicht mehr, ob sie wache oder träume. In der langen Reihe von Zimmern, durch die sie seht geführt wurde, siel ihrem an Ordnung gewöhnten Auge, das wunderliche Gemisch von Alt und Reu besonders auf. Neben mit zerriffenem Goldbrokat überzogenen Lehnstühlen aus dem vorigen Jahrhundert, glänzten die elegantesten Röbeln im

neuesten Pariser Geschmack; übrigens ging es, mit wenigen Abanderungen, in diesen Pruntsalen fast eben so ber, als unten in der Bedientenhalle. Alte, junge, mitunter auch geistliche herren, jubelten in den Eden der Jimmer überlaut beim brausenden Champagner, eine andere ähnliche Gesesellschaft, saß an einem großen mit Goldbaufen beladenen Tisch beim Pharaospiel, in allen Zimmern wurde getanzt, gelacht, gesungen, Musik gemacht, jeder that, was ihm zu thun eben gelegen war.

Madame Billiams hatte am Ende über all' den Wirrwarr, in welchen fie ganz unvermuthet hineingerathen war, gewiß alle Besinnung verloren; jum Glück aber war sie endlich am Ziele, und ihr Fuß betrat den reichen türkischen Teppich des mit gelbem Atlas topezirten Cabinets der Gebieterin dieses wunderlichen Schlosses, in welchem die tarmoisinrothen, dicht zugezogenen Fenstervorbänge ein wunderbares, dem Auge schmeichelndes Dämmerlicht verbreiteten.

Hier, auf einer Bergere nach ber damaligen neuesten Mode, lang ausgestreckt, lag die Staroftin, eine große starte Frau mit hochrothgeschminkten Wangen, und rings um fie her fagen noch funf oder fechs Damen; alle waren, wie fie felbst auch, über die Jahre der Jugend, sogar über die sogenannten besten, längst hinaus, aber so jugendlich gekleidet, als ständen fie eben noch im Beginn ihres Frühlings.

Die Staroftin erhob fich beim Gintritt ber Frem. ben, und ging ihnen, unerachtet ihrer toloffalen, etwas unbeholfenen Rigur, mit vieler Grazie entgegen, um die langft Erwarteten ju begrüßen. Dit ihren beiben farten, aber bluthenweißen und sammetweichen Urmen, umfoßte fie Dabame Williams, bog über die wohl um einen Ropf fleinere Frau fich hinweg, und fußte fie auf ten Racten ; bann Rellte fie ihren Freundinnen fie por, auch biefe erhoben fich, und tamen, Eine nach ber Andern, um bie junge Frau auf bie namliche Aut ju umarmen, bie gang verlegen bafand, und taum wußte, wie ihr gefchehen. fpater mertte fie, bag biefe Embraffaben, felbft unter Mannern, die gewöhnliche Begrüßungeformel feb.

Mumablig ordnete fich Alles wieder, einige junge Manner, Cafimir's Freunde, tamen bingu,

vie Conversation zwischen diesen und den Damen, wurde in französischer Sprache mit so großer Geläusigkeit, so geistreich, lebendig und angenehm geführt, daß Madame Williams zu Muthe wurde, als wäre sie plößlich nach Paris, in eine der dortigen elegantesten Societäten vom besten Ton versest worden; sie begann hier, mitten unter den Sarmaten, sich völlig einheimisch zu fühlen. Casimir suhr fort ihr zu dienen, auf jedem Schritte ihr zu solgen, ohne daß dieses Jemanden aufgesfallen wäre; denn in dem ganzen Cirkel besand sich keine einzige Dame, die in ihrem Gesolge nicht wenigstens einen solchen Cavaliere servente mit sich geführt hätte.

Bei etwas mehr Ruhe, wurde Madame Williams sich hier sehr wohl befunden haben, doch alles um sie her blieb in ewiger, rastloser Bewegung. Die Anzahl der im Schlosse versammelten Gäste nur einigermaßen zu bestimmen, blieb ihr unmöglich, so viel Mühe sie sich auch anfangs deßhalb gab. Alle Augenblicke erschienen neue Gesichter, früher Dagewesene verschwanden, Niemand, selbst nicht die Starostin, achtete varauf. Man kam, man ging, wie und wann man wollte, getangt wurde vom Morgen bis in bie nacht, gegeffen, getrunten, gespielt, geliebelt ebenfalls, überall, in allen Zimmern.

Was Madame Willams, unerachtet der Größe des Schlosses, am wenigsten begreisen konnte, war die Wöglichkeit, eine solche Anzahl Gäste nebst ihrem zahlreichen Gesclge auch nur leidlich für die Nacht unterzubringen. Casimir hatte mit gewohnter Aufmerksamkeit, für sie und ihren Gemahl, Sorge getragen. Ein Pavillion im Park, eigentlich ein mehrere Zimmer enthaltendes, kleines, elegant eingerichtetes Haus, in welchem sie mit ihrer Dienerschaft sich ganz bequem nach eigener Bahl einrichten konnten, war ihnen, fern von der im Schlosse herrschenden Unruhe, zur Wohnung eingeräumt worden. Aber was wurde nun aus der übrigen Gesellschaft?

Als fie einft, einige Stunden später als gewöhnlich, die Gesellschaft verließ, lofte, auf dem Wege zu ihrer abgesonderten Wohnung, sich ihr dieses Rathsel auf eine Weise, die ihr auch nicht im Traume eingefallen ware; sie fah in den von der Gesellschaft eben verlaffenen Tanz, und Speisesälen lange Reihen kleiner, eisener, mit seidenen Borbangen berfebener Welbbetten aufftellen, gang abnlich bem, in welchem fie auf Cafimirs Beranftaltung unterwegs geruht hatte. Den alteften und vornehmften Damen waren freilich befondere Rimmer angewiesen worden, Die übrige größere Angabl berfelben , richtete mit ihrem eigenen mitgebrachten Mobiliar fich gefellig bier ein. Die Befellichaftefraulein aber, welche in großer Ungahl vorhanden waren, fuchten in ben übrigen Bimmern auf Canapeen , Bergeren und Stublen , im Fall ber Roth auch auf bem Fußteppich, fich ein Rubeplatchen. Die Manner brachten in Remisen und Scheunen, auch wohl in ben Billiardzimmern. überall, wo fie Raum fanden, fich unter, und am folgenden Morgen war alle Belt wieder frifd. lebensluftig , geiftreich , elegant gepubt , wie am vorigen Tage. "Wie ift bas in aller Welt moglich!" rief Madame Billiams.

"Sie werden in unferm Lande bei allen Villegiaturen unfers Abels die nämliche Einrichtung finden," erwiederte Casimir lächelnd, der ihr den Arm gegeben, um sie nach Hause zu führen. "Bie haschen die Freude, wo sie sich antressen läßt, oft freilich nur, um unser eigenes herbes Leid darüber ju vergeffen. Wir kennen bie Rurge bes Lebens, und mogen burch bausliche Gorgen und Ginrichtungen es uns nicht mehr noch verkurgen."

Indem er im Sehen so sprach, gab er einem quer über die Stufen der Treppe gelagerten schnarchenden Heiducken, einen derben Fußkoß, der Mensch tehrte sich brummend auf die andere Seite, ohne zu erwachen, und Madame Williams mußte mit Casimirs hülfe über ihn wegsteigen. Gänge, Treppen und Vorsäle wimmelten von ähnlichen Schläfern, die an dem Plate, wo das Bedürsniß des Schlases sie übersiel, sich ohne weitere Umstände zur Ruhe begeben hatten.

"Sie find es nicht anders gewohnt, und haben auch, feit fie leben, es nie anders gehabt," fprach Cafimir gang gelaffen.

Die Unordnung, das ewige Geräusch, der unerträgliche Schmuß, und alle übrigen Unannehmlichkeiten eines solchen verwirrten Haushalts, konnten der an eine ganz verschiedene Lebensweise gewöhnten Frau freilich nicht gefallen; indessen fühlte sie sich doch unterhalten, auch wohl durch

Digitized by Google

•

den Rely der Neuheit angegen; weit anders aber fand es um Billiams felbft.

Mit diefem mar, feit er bas Schlof ber Staroftin Sabielety betreten, eine unerflatliche Beranderung vorgegangen, die ibn feiner Frau, und feinem bieber von ibm fo nachfichtig behandelten Reisegefahrten, gang untenntlich machte. Er zeigte fich murrifc, beftig, elferfüchtig, mitunter fogar unartig, fowohl gegen feine Frau, als gegen Cafimir. Sichtlich betrübt ging Mabame Billiams fill neben ibm ber. "Er ift frant," flufterte fie ihrem Freunde gu, ber mit leibenschafilichen Fragen in fie brang : "nur auf biefe Beife laft bie völlige Umwandlung biefes fonft so beitern milten Befens fich erklaren. 26 und wenn er flerben. bier ferben follte, in Diefem fremden gande!" feufite fie mit bem Musbrud unfäglicher Angf. und verhullte fchmerglich weinend ihr Gefict.

Sehr bald ward offenbar, wie wenig ste in ihren Vermuthungen sich geirrt. Raum waren ste acht Tage in diesem Schlosse gewesen, als Williams mitten in der Gesellschaft von einem Schwindel befallen ward, der ihn zwang, sich nach seiner Wohnung bringen zu lassen. Außer seiner Frau

wollte er niemand um fich bulben, fogar feinen eigenen Bedienten nicht, und brachte Die Racht in wilden Fieberphantasieen zu.

Ein Arzt sollte am folgenden Tage aus Warschau geholt werden, Williams wollte es durchaus nicht erlauben: die Starostin begab sich selbst zu dem Kranten. Vergebens drang sie mit bittenden Vorstellungen deshalb in ihn, er bestand fest auf seiner Weigerung, keinem Arzt den Zutritt zu erslauben, und gerieth endlich in so heftigen Zorn, daß die erschrockene Starostin einen Wahnsinnigen vor sich zu sehen glaubte, und ängstlich aus dem Zimmer sich.

Die Sefellschaft ersuhr bald, taß ein an einem gefährlichen Rervensieber Ertrankter in dem Gartenhause sich befände, und teiner aus dem lebenstlustigen Boltchen wagte es, auf hundert Schritte in die Runde, sich demselben zu nahen. Rur Cassmir allein versuchte es, aber auch ihm wurde der Einlaß versagt. Er sah die Geliebte bleich und verweint am Fenster Rehen, er hörte vor der Thüre das wilde Geschwäß des phantasirenden Fiederkranken, ließ schnell satteln, und stog, wie

vom Binde getragen, nach Barfchau, um den Arzt herbei zu holen.

Reue Safe von hohem Range langten indeffen im Schlosse an; über die dadurch entstehende Unzuhe, vergaß man sich um den Kranken und seine treue Pflegerin weiter zu bekümmern, ein Krankenwächter, der ihnen angeboten wurde, erhielt eben so wenig Einlaß, als jeder Andere, und so blieb das Ehepaar ganz allein sich selbst überlassen.

Mitternacht war vorüber, im Schloffe war noch alles bei Spiel und Tanz in freudiger Bewegung, als plößlich die den Aufbruch ihrer Herrschaft auf dem Schloßplaß erwartende Dienerschaft, zitternd in das Schloß hinein kurmte; aus hoher Luft war plößlich ein ängstlicher Jammerschrei erklungen, der sie alle mit abergläubischem Schrecken erfüllte. Ihre Angst theilte auch den übrigen Dienern sich mit, ein furchtbarer Lärmen entstand, ein tumultuarisches Durcheinanderschreien von wenigstens fünfzig beisern oder kreischenden Stimmen, das endlich die zu dem etwas abgelegenen Sabinette der Starostin drang, wohin sich diese schene, um die Veranlassung dieses ungewöhnlichen Lär-

mens zu erfahren; aber es währte lange, ehe ei, nige von ihren Dienern erschienen, um ihr Rede zu fleben. Was eigentlich diesen panischen Schrecken unter sie gebracht habe, wußte indessen keiner von ihnen genan anzugeben; Furcht und Angst lag auf ihren bleichen Gesichtern, von einem übernatürlichen Schrei war freilich die Rede, von einem gesspensterartigen Jammerton, der eben so plöhlich verklungen als entstanden sep.

"Auft sogleich ben Lipinely aus tem Tanzsaal hierher, zündet Fadeln an, im großen Pavillion muß ein Unglud geschehen sepn," befahl die Starostin, von einer ihr nicht ganz deutlichen Uhnung ergriffen, und ließ ihren Mantel sich reichen, um bem schnell sich ordnenden Juge zu folgen.

Lipinsty war einer ter zu dem Hofhalte der Starostin gehörenden Edelleute, wie es deren damals in Polen in jedem großen Hause mehrere gab, die, ohne eigentlich dazu berusen zu sepn, sich der Familie anschloffen, wie zu derselben gehörend, in ihr lebten, und dafür zu allerlei kleinen Dienstleistungen sich willig und bereit sinden lieffen, die man nicht füglich einem Bedienten auftragen konnte. Sie mußten unter andern, wenn

es nöthig wurde, am Spieltisch oder im Tangfaale eine Lücke ausfüllen helfen, und Lipinsty
war eben im Begriff gewesen, mit einem, von
der Natur wie vom Glück und von der Gesellschaft etwas vernachläßigten Fräulein zu einem Masureck anzutreten; denn Ritterdienste dieser Art
gehörten in diesem Hause ebenfalls zu seinen Pflichten, dessen Gebieterin alles um sich her heiter und
zufrieden sehen wollte.

Daß er zu dieser Stunde aus dem Tanzsale abgerusen wurde, erregte bei seinen Mittanzern einiges Aussehen; man fragte, man horchte, und bald ging wie ein Lauffeuer die Nachricht von Mund zu Mund, daß im Sartenpavillion etwas besonderes vorgefallen sep. Die Begier, etwas Neues zu sehen und zu hören, überwog bei den Meisten die Tanzlust, sogar die Furcht vor dem ansteckenden Nervensieber kam darüber in Vergessenheit, die bis dahin alle abgehalten hatte, auch nur von Ferne nach dem Pavillion hinzublicken. Die Männer, sogar viele der Damen solgten unter laut werdenden Vermuthungen dem Fackelzuge, der unter des tapfern Lipinsky Anführung, sich durch den Park nach dem Pavillion hindewegte.

Man fand die Thure desselben weit offen fiehen, übrigens war alles still. Oben an der Treppe aber lag Frau Williams in halber Bewußtlosigkeit; mit dem Ausdruck unaussprechlicher Angst blickte sie die Rommenden an, wollte reden, und brach in Thränen aus. Das Schlafzimmer, das Bette des Kranken waren leer.

"Entflohen! im Fieberwahnsinn — unsere Diener waren im Schloß, dem Tanze zuzusehen, ich allein konnte ihn nicht festhalten," stammelte kaum verständlich Madame Williams, und verbarg, zitternd und schluchzend, ihr Gesicht am Busen der sie mitleidig in den Armen haltenden Starostin.

"Mehr Facken, Bindlichter, den Park durchfucht, jeden Binkel, jeden Bufch," befahl diese, und suchte dann recht mutterlich, die trosilos Beinende mit beruhigenden Worten zu trößen.

"Der Patk ift ringeum von einer hohen Mauer umgeben," sprach sie; "sobald es Nacht wird, sind alle Ausgange verschlossen, man wird ihn finden, und morgen früh, in wenigen Stunden kommt Casimir mit dem Arzt."

Alles fturzte nun hinaus, die jungen herren schloffen der suchenden Dienerschaft fich an, ber Park ward hell wie am Tage, von bundert nach XXIV.

allen Seiten hin sich vertheilenden Fackeln erleuchtet. Rein Gebusch, teine Grotte, tein Tempel, teines der vielen größeren und kleineren Sebände, die in den Gartenanlagen zerstreut lagen, blieb undurchsucht. Alle Ausgänge wurden sorgfältig verschlossen befunden, und nirgend eine Spur von dem Verlovnen.

"ballob! Sallob! Sier! Sier! " erfcholl ploslich ans ber entfernteften Gde bes Parts Elvinsto's Stimme, ale icon ber größte Theil ber Suchen. ben ben Rudweg antreten wollte. Die ibm am nachsten fich befanden, eilten berbei; fie fanden eine kleine, aus ben Angeln gebobene, im bichteften Bebuich verftedte Gartentbur, welche bie menigften der Bewohner des Schloffes tannten , inbem fie nur baju biente, bas Unfraut aus bem Barten, ju icaffen, und felten gebraucht mart. Reben diefer folecht verwahrten Thure, Die leicht ju erbrechen gewesen war, lag einer ber Pantoffeln bes Bermiften, ben er bei ber Unftrengung, fie aus den Angeln ju beben, vermutblich verloren. Durch biefe Thure gelangte man an bas etwas erhöhte Ufer eines nicht breiten, aber reifenben, und an einigen Stellen unergrundlich tiefen Waldstroms, der einige hundert Schritte weiter sinen sehr großen Teich, der wohl ein Landsee gewannt werden durfte, bildete, und dann im raschen Lause dem nahen Weichselstrom zueilte. Unheilsahnend wandelte man weiter längs dem User, bis an den See; ein Stück von einem Taschentuch mit Williams Namen und Wappen bezeichnet, flatterte an den Zweigen eines Dornbusches; beim Schein der Fackeln entdecke man etwas auf dem See schwimmen, Lipinsty und noch ein Paar der Anwesenden warfen sich in einen am User bezeschisten Kahn, und sischten den zweiten Pantossel und ein buntes ostindisches Tuch auf, welches Williams um den Hals geschlungen zu tragen pslegte, wenn er im Morgenanzug war.

Er war verloren, hatte in den Fluthen sein Grab gesunden, daran war kaum noch ju zweifeln. Der größte Theil der Ausgegangenen kehrte mit dieser Trauerbotschaft in das Schloß zurud. Etpinsky aber blieb, um die nötbigen Anfalten zum Aussinden des entseelten Körpers des allgemein Bedauerten zu treffen. Doch alle Bemühungen waren vergebens, der Strom, der See, die ganze Umgegend wurde sorgsältig durchsucht, der Wald.

ftrom hatte wahrscheinlich den Verungludten der Beichsel zugeführt, in deren Tiefen er auf immer seine Ruheftätte gefunden.

Die junge Bittwe ging nach Barschau, um, wie damals Frauen von Stande oft zu thun pflegten, ihr Bittwenjahr in der abgeschiedenen Stille eines Klosters zuzubringen. Riemand außer der Starostin, die sie fleißig besuchte, erhielt Zutritt zu ihr; auch Casimir nicht, der an jenem Schretzlenstage mit dem berühmtesten Arzte in Barschau zu seiner Tante zurucklehrte.

Die Nachforschungen nach dem so plösslich verschwundenen Williams, wurden indessen mit unermädlichem Eiser fortgesest. Casimir ließ in allen Zeitungen des In. und Auslandes Aufruse an ihn selbst, und an die, so vielleicht Nachricht von ihm zu geben wußten, einrücken; denn ihm vor Allen lag daran, über Williams Leben oder Tod Gewißheit zu erhalten; der Unglückliche war und blieb verschwunden, Niemand, auch seine Wittwe nicht, zweiselte mehr daran, daß er nicht mehr unter den Lebenden sich besinde.

Frau Billiams ließ gegen bas Ende ihres Trauerjahrs fich erbitten , die lesten Wochen bes-

,!

felben im Hause und unter dem Schuse der Staroftin zuzubringen, die mit großer Freundlichkeit
und mütterlicher Liebe der liebenswürdigen Fremden sich annahm, dis diese auch durch verwandtschaftliche Bande ihr angehörte, indem sie dem
jest überseligen Casimir am Altare die schöne Hand
reichte. Die sehr große, sehr vornehme und sehr
stolze Familie desselben schien sogar über diese
Verbindung mit einer fast namenlosen Fremden
entzückt, denn in Williams Nachlaß hatten sich
Documente über sehr bedeutende Summen vorgefunden, die auf den Namen seiner Frau in der
englischen Bank niedergelegt waren; diese war also eine sehr reiche, und folglich auch sehr wünschenswerthe Partie.

Monate verrauschten dem neuen Chepaar in einem ewigen Wonnetaumel des höchsten Glückes auf Erden; und selbst als dieses Glück allmählig den Reiz der Reuheit verlor, und beider herzen ruhiger zu schlagen begannen, blieben fie, was sie von der ersten Stunde desselben einander gewesen, in herzlicher Liebe und Treue.

Leiber aber barf tein Glud auf Erben fich ims met gang gleich und vollig ungetrubt bleiben.

Die Reit tam, und leider nur zu bald, in wel der die junge Krau von Sabieleto erfabren mußte. was jede Frau früher ober später erfährt, bie vor ibrer Che 'mit einem langft geliebten Manne um feinetwillen von dem Pfade abweicht, ben Pflicht und Sitte ibr borgeichnen. Cofimir vertraute ibr nicht mit jener rubigen volltommenen Uebergeigung, die allein im Stande ift, das Blud einer bauernden Che ju begrunden. Er zweifelte nicht an ihrer Tugend, im gewöhnlichen Ginne bes Bortes, benn fogar in febr verführerifchen Domenten, unerachtet ber beißen Liebe zu ibm, Die fle ibm oft geftanden, batte er in biefer Sinficht fie nie schwach gefunden; er zweifelte auch nicht baran, baf fie ihn noch über Alles liebe; aber er zweifelte, ob diefes immer fo bleiben werde oder tonne, benn, batte fie nicht auch ben ungludlie chen Williams einft geliebt? und war es nicht bennoch ihm felbft gelungen, über biefe Liebe gu flegen, und ihr Berg fich ju gewinnen? Bon Ratur beftig und jum Argwohn geneigt, fing er an, feine Gemablin mit unruhiger Giferfucht ju bemaden, jeden ihrer Blide ju belaufden, und leiber lag in ihrem gangen Wefen fo Manches, bas gu

schwantenden Zweifeln ihn anregte, die um so qualender ihm wurden, je weniger er fle auf einen bestimmten Gegenstand richten konnte.

peinliche Unruhe und Sehnsucht schien die junge Frau oft schmerzlich zu bewegen, und in einer vertrauten Stunde mochte sie auf sein dringendes Bitten ihm nicht verhehlen, wie fremd sie in thren jehigen Umgebungen sich noch immer fühle, und wohl stets sühlen werde. Sie gestand ihm frei und offen, daß sie an die leichte freie Sitte, an die nur um Galanterie und Wiseleien drehende Conversation der Gesellschaft, die so ganzalles Ernstes ermangle, sich nie werde gewöhnen ebnnen, nicht an den steten Wechsel rauschender Bergnügungen, die sie ermüdeten, ohne sie zu erzossen.

Safimir fühlte durch folde Aeußerungen sich verlest, denn was fie so bitter tadelte, war die Sitte seines geliebten Vaterlandes, in der er aufgewachsen war, auch ward es ihm schwer, an die Wabeheit deffelben zu glauben.

Salb im Born forberte er feine Frau auf, ju verfuchen, ob es ihr nicht gelänge, einen anbern Son, Unterhaltung anderer Art, in ber Gefellschaft einzusühren; sie folgte seinen Worten, und ihr erster Versuch mißglückte ganzlich. Man fand ihn sehr anmaßend von einer Fremden, und ansetete dieses laut; die Jahl ihrer Feindinnen, deren eine so glänzende Erscheinung, wie die ihrige, viele haben mußte, mehrte sich mit jedem Tage. Die Männer blieben freilich in der Adoration, doch dieses half ihr wenig. Bei allem äußern Schimmer, der sie umgab, wurde ihr Standpunkt in der Sesellschaft immer schwankender und unangennehmer.

Auch in ihrem Haushalte traten tausend Widbermärtigkeiten ihr entgegen, und vergebens mühte fie sich ab, Ordnung, Sitte, und vor allem, Reinslichkeit in demselben einzuführen. Ihre Pauptplage aber war ein boser Pausgeist, den sie nicht zu bannen vermochte; ein alter Franzose, Ramens Gilard, der, halb Rammerdiener, halb Gesellschafter, sich durch allerlei tleine Künste in des jungen, leichtsinnigen Casimirs Gunst setzgefest, und das völlige Vertrauen desselben zu erschleichen geswußt hatte. Gilard war ein Mensch, auf dessen wust hatte. Gilard war ein Mensch, auf dessen zu lesen fand, der dabei klug genug war,

für einen halben Narren gelten zu wollen, und sich den erniedrigsten Späßen der hoben Herrschaft geduldig hingab. Wenn in der Unterhaltung eine Pause eintent, wußte er die Gesellschaft mit allerlei Taschenspielerkunsten zu amustren, spielte auf der Violine zum Tanz auf, so oft und so lange man es wollte, und ließ überhaupt sich zu allem brauchen, wozu man ihn zu brauchen für gut sand.

Dieser Elende war zu schlau, um nicht den innern Widerwillen zu erkennen, den seine neue Gebieterinn gegen ihn empfand, und dieser schien ihm zu gefahrdrohend, als daß er nicht alles hätte anwenden sollen, die zu befürchtenden Wirkungen desseiben wenigstens zu entkräften. Er umschlich Frau von Sabielsky auf allen Wegen, und entzbeckte bald, daß sie zuweilen Briefe erhielt, die sie ihrem Gemahl zu verbergen suchte. Froh dieser Entdeckung, eilte er, sie seinem Deren mitzutheilen, und wußte diesen zu bereden, die Mittheilung derselben sich zu erbitten.

Unter ängstlichem Eriothen, mit Augen voll Thranen und bittender Stimme, aber boch ftand, baft wurde biefe ibm verweigert, was allerdings

auf Cafimirs jum Argwohn geneigten Charafter einen sehr übeln Eindruck machte, der burch Gianeds giftige Ohrenblöfereien noch verftarkt wurde.

Anch Casimies sehr bigott und sanatisch gefinnte Berwandte, besonders der weibliche Theil derfelben, wußte Gilard gegen seine Gebieterin einzunehmen; mit erheuchelter frommer Betrüduss, trug er seine Besorgnisse um das Geelenheil derselben ihnen vor, klagte darüber, daß sie nur Sountags und an hohen Festagen, und zwar nur eine einzige Wesse besuche, daß sie sehr selten zur Beichte gehe, und zum höchsten Newgernis der frommen Dienerschaft, an Fastagen die heiligen Vorschriften der Airche ungescheut verletze, und sogar ihren Gemahl dazu verleite.

Mile, sogar die Starostin, unerachtet ihres sonkt so gebildeten Geistes, schauderten jest vor der Rezigerin zuruck, obgleich teine sie laut anklagen mochte. Sasimirs Tante aber hatte sie dennoch wirklich zu lieb, um sie nicht um jeden Preis vom ewigen Verderben retten, und auf den rechten Weg des Geelenheils zurückbringen zu wollen. Sie faste sich ein Herz, und benutte die erste Gelegenheit, die sich ihr bot, um ihren Ressen unter vier Augen

ju ermahnen, fich von ben legerischen Gefinnungen seiner Gemahlin nicht anstecken, sondern vielmehr es sich angelegen senn zu laffen, fie wie Er zu dem rechten allein seligmachenden Glauben zu belebren.

Sasimirs Erstaunen über diese überraschende Antlage seiner Frau war nicht geringe: Sein langer Aufenthalt im Auslande, die dort erwördene höhere Bildung seines vorurtheilsfreien Seistes, hoben ihn seihst zwar hoch über den mönchischen Aberglauben, seines damals noch in tiefer Unwissenbeit versuntenen Boltes; aber er fühlte deshalb um so mehr, wie leicht ein solcher Verdacht das Sluck des liebenswerthen Besens rettungslos untergraben könne, an dem er noch immer mit heißer Liebe hing. Fein und gewandt, wie er war, wurde es ihm nicht schwer, die Starostin einstweilen zu besänstigen, ihr Gemüth zu beruhigen, und zugleich den Namen des Antlägers seiner Frau von ihr zu erforschen.

Sein Jorn gegen Gilard war granzenlos, als diefer ihm genannt wurde. Er kannte die relbgibsen Ansichten desselben zu gut, um nicht die wahre Ursache, die diesen zu einer so heuchlert-

schen Antiage bewogen, dentlich zu erkennen, und beschloß, noch am nämlichen Abende ein ftrenges Gericht über ihn ergeben zu lassen. Ariechend demuthig, suchte Gilard sich zu vertheidigen, Exstimits Zorn entbrannte darüber noch heftiger, seine Reitzerte lag eben zur Hand, und er trieb den Elenden auf beschimpfende Weise zum Zimmer hinaus.

Am folgenden Morgen war Gilard heimlich entstohen, er hatte seinem herrn bedeutende Summen an Gold und Geldeswerth entwendet, und mit auf die Reise genommen; doch dieser Diebstahl wäre vielleicht nicht sogleich entdeckt worden, hätte er nicht auch zugleich eine kleine Saffette der Frau von Sabielsky sich angeeignet, die er, wegen der ungewöhnlichen Sorgsalt, mit welcher diese sie bewachte, für ihr Juwelenkösschen gehalten.

Dieser Berlust wurde sogleich entdedt, Fran von Sabielsty war außer fich vor Jorn und Schmerz über denselben; die Cassette enthielt, ihrer Versicherung zufolge, Dinge, die für Riemand Werth haben konnten, als für sie selbst, Andenken aus ihrer Jugendzeit, von zum Theil schon verstorbenen Freunden und Verwandten. Cassmir sab ihre

Thränen, fie trieben zur Thätigleit unwiderstehlich ihn an, alles wurde angewandt, um des Räubers sammt feines Raubes wieder habhaft zu werden; dieses gelang nur zu gut und zu bald; schon am folgenden Tage lag Gilard im Gefängniß, und seine Effecten, die er bei sich führte, waren den Gerichten zur Untersuchung gegeben.

Alles, auch die dabei fich befindende Caffette der Frau von Sabielsty, wurde in Cafimirs Begenwart eröffnet. Außer einigen Vortraits und anbern Undenten von Freunden, enthielt biefe nur Briefe von der Sand ihres Gemahls. Gin lauter Schreckensschrei Casimirs beim Unblick Diefer ibm wohlbetannten Sandichrift führte Die nabere Untersuchung berfelben berbei; Cafimir hatte in einem Diefer Briefe ben erfannt, welchen Bis lard, als eben mit ber Poft angetommen, in ben Banden feiner Gemablin ibm einft gezeigt, und ben biefe ibm mitzutheilen fich geweigert. Es fand fich jest, daß diefe Briefe lange nach dem angeb. lichen Tobe beffelben, von Billiams eigenhandig geschrieben; ber Inhalt berfelben war ju geheim. nifvoll und duntel, als bag bie ber frangofischen Sprache nicht febr machtigen Richter, ibn batten

entziffern oder berfteben tonnen, aber um fo ge-fabrlicher fcbien er ihnen ju fenn.

Frau von Sabieleth war rettungelos verloren. Des schweren Berbrechens einer wiffentlichen Doppelebe angeflagt, Caffmir war aller Befinnung beraubt. Mus Schonung für ben boben Rang ber Famille deffelben, wurde die Unglückliche zwar fogleich verhaftet, aber nicht in ein öffentliches Gefängniß abgeführt, sondern der Aebtissin eines Rloftere von ber ftrengften Orbeneregel, jur einftwei-Ugen Bewahrung übergeben. Cafimir tonnte fie nicht retten: er war durch biefen unerwarteten Schlag wie vernichtet, und felbft in fo bobem Brade ber Mitwiffenschaft verbachtig geworben, daß feine Familie alles aufbieten mußte, um ibn vor ben Folgen biefes Berbachts ju bemahren. Um fo eifriger aber enthielt fle fich auch jeber Einmifdung in bas Gefchid ber ungludlichen Frau, die fie einstimmig und überlaut für eine arge Rejzerin erklarte, welche man ber mobiverdienten Strafe ihres Berbrechens nicht zu entziehen trach. ten durfe, ohne beffelben mit theilhaftig fich gu machen.

Das geiftliche Gericht bemächtigte fich ber Ent.

fceibung bes Proceffes, ber gegen Frau von Cabielefo erhoben ward, und war auch bier, wie gewobnlich. Richter und Unflager jugleich. Milles, was die fo bart Beschuldigte in ben vielfachen Berboren, benen fie fich unterwerfen mußte, ju ihrer Bertheidigung vorbrachte, wurde von ihren erbarmungelofen Richtern, als unwahrscheinliches Dabeden verlacht und verworfen. Mit ber größten Barte behandelt, fcmachtete fie mehrere Bochen in ihrem buftern Rerter einfam bin, und fein freundlicher Rufpruch erheiterte ihre geangstete Seele. Die Urme fublie fich von Gott und ben Menschen verlaffen. Cafimir wurde von feinen Bermandten angstlich bewacht, bis Schmer; und Sorge ibn auf bas Rrantenlager warfen; aber feine ungludliche Sattin erfuhr nichts tavon, fie mußte auch von ibm, bem Beliebten, um ben fie alles litt, verworfen und vergeffen fich glauben.

Endlich trat wenigstens eine Abanderung ihres traurigen Geschides ein. Das geistliche Gericht von Warschau, hatte an die hohe Geststlichkeit ber Baterstadt der Angeklagten sich gewendet, um über manchen Punkt ihrer, in den Verhören zu ihrer Verthetdigung von ihr ausgesprochenen Angaben,

Anstunft zu erhalten, und biefe, ben bortigen Erzbifchoff an der Spige, drang jest auf Auslieferung ber Gfangenen, um felbft über fie, ale eine vor ben Richterftuhl berfelben gehörende, bas Urtheil ju fprechen. Die polnische Beiftlichkeit ftraubte fich, diefer Aufforderung ju willfahren, fie mochte ungern eine fo glangende Belegenheit, ihre Dacht au geigen und gu-üben, verlieren ; boch die Fauffie Sabielety war über die Musficht, den ungludlichen Gegenstand ihres Baffes ju entfernen, höchlich erfreut; fie fab barin bas einzige Mittel, ihren Berwandten ganglich von ben Banden ber Liebe, Die ibn noch feffelten, ju entftriden, und bas gange, Muffeben erregende, unfelige Greignif allmablig in Vergeffenheit fu begraben. Die Familie mar machtig und reich, es fonnte an Mittel ibr nicht fehlen, die Beiftlichkeit endlich jum Rachgeben ju bewegen; und die arme Bally, benn meine fcarffinnigen Leferinnen baben gewiß langft errathen. daß Frau Billams, Frau von Sabielsty und meine ungluctliche Groftante, eine und Diefelbe Perfon find: Die erme Bally alfo, wurde als Gefangene nach Coln abgeführt. Belde Erinnerungen mabrend biefer traurigen Reife fich ihr aufbrangten,

wie schmerzlich fie den Abstand zwischen jest und ehemals empfand, bedarf wohl teiner besondern Auseinandersetzung.

Krant, geistig und törperlich zerstört, langte sie in Coln an. Auch hier wurde sie, wie in Warschau, aus Achtung für ihre Familie, mit einem gewöhnlichen Kerker verschont, und einem der härtesten Buse geweihten Nonnenkloster, zu strenger Haft übergeben. Ihr Proces wurde vor dem geistlichen Gerichte geführt, und schien, durch die Thatsachen, die sie zu ihrer Vertheidigung anssührte, immer verwickelter werden zu wollen. Niemand von ihren Verwandten durfte oder wollte ihr nahen, und so war und blieb die arme Bally, mitten in ihrer Vaterstadt, eben so trostlos und verlassen, als sie es in Warschau gewesen.

Walther, Williams ehemaliger Freund, war indeffen von der, bei der Trennung von lesterem angetretenen Reise zu seiner Schwester, wieder nach Berlin zurückgekehrt; Jahr und Tag war, seit er Williams zum lesten mal gesehen, verstoffen, und Walther hatte die Adresse nicht ber

nutt, die sein Freund ihm beim Abschiede aufgebrungen; er hatte die flebende Bitte deffelben, ihm zu schreiben, nicht erfüllt, dach wahrlich nicht, weil er feiner nicht mehr gedachte.

So vielfach die Exinnerung an Williams sich Walthern auch aufdringen mochte, so ernstlich strebte er auch, sie aus seinem Gemüthe zu verdannen, und sich ganz von einer Empsindung lasznzeisen, die ihm seht widrig, sogar unnatürlich erschien. Bon der ersten Stunde an, war in Williams ganzem Wesen etwas Räthselhaftes ihm ausgefallen, zuleht war er sogar unwürdig, sast verächtlich ihm vorgesommen; und indem er den heimlichen Zauber sühlte, der ihn noch immer zwang, mit stiller Sehnsucht des ehemaligen Freundes zu gedenten, mußte er sich eingestehen, daß er weder diesen Zauber, noch sich selbst mehr verstand.

Gin eigener, die Parmonie deffelben zerftorenber Mistaut, batte ohnehin in Balthere Befen fich eingeschlichen, oft war er jest, was er sonk nie gewesen, unruhig, übellaunig, reizbar, bis zur völligen Verstimmtheit; seine vertrauteften und alteften Freunde batten oft Mübe ihn wieder zu erkennen. Seine geliebte Schwester lebte jest wieder in Beelin, mit ihm unter dem nämlichen Dache. Weit früher, als zu hoffen gewesen, war der Satte derselben aus dem nördlichen Verbannungsorte zurückerufen worden, in welchen er beim Antritt seiner Geschäftscarriere versetzt worden war, und hatte, in der Residenz selbst, eine eben so deutende, als ehrenvolle Anstellung erhalten. Doch seibst das erwünschte häusliche Leben, in der Mitte der Seinen, vermochte Walthern nicht ganz heiter zu stimmen. Mitten im frohen glücklichen Kreise der Seinen, saß er stumm und in sich gestehrt da, er, der sonst die alles belebende Seele desselben gewesen.

Eines Morgens trat er, wie en gewohnt war, in das Wohnzimmer seiner Schwester, um sie noch ein Paar Minuten zu sehen, ehe er ausging. Er fand sie nicht in demselben; eine Dame saß, sie erwartend, am Fenster, die sie zu besuchen getommen; sie stand bei seinem Eintritt auf, ihn zu bezgrüßen. Walther suhr erbebend zusammen, sobald er sie genauer in's Auge faste, auch die Dame zitterte sichtbar; Todesblässe überzog beider Gessicht, keines von ihnen vermochte ein Wort aufzubringen.

Bar bas Williams Schwefter? war er es felbit? Er, ja er felbft mußte es febn, benn diefe Alebnlichfeit, bei Berschiedenheit ber Geschlechter, lag nicht im Reiche ber Doglichkeiten. Billiams mar ein Beib, Todesbangen, himmelsfeligfeit, mogten bei Diefem Gedanken burch Balthers Bruft, und bemmten ihm Athem und Sprache. war die Auflofung des Rathfels, die er fo lange gefucht! Das war es, was er langft in ber Tiefe feiner Seele geabnt, ohne es in Borte faffen ju tonnen. Aber ber Checontract, ben er in Sanden gehaht, und mit feinen eigenen Augen gelefen ? Was und wer war fie benn? Bas tonnte ju einem fo ungeheuern, fortgefetten Betruge fie bewogen haben, benn ein folder war hier augenicheinlich im Sviele. Bermutblich mar fie eine unwürdige Abentheuerin, Die jest auf andere Beife - Balther mochte nicht weiter benten, er batte nicht den Muth fie anzureden, noch weniger ben, eine Frage an fie ju richten. Roch einmal folug er die Augen ju ihr auf, bann entfloh er, jum Rimmer, jum Saufe binaus, burch bie balbe Stadt in ben Thiergarten, er mußte felbft nicht mobin. Als er ziemlich fpat wieder nach Saufe tam,

fand er folgendes an ihn gerichtetes Billet, beffen handschrift ihm nur zu bekannt war, aber mit teinem Ramen unterzeichnet.

"Wenn vor bem flaren Blid eines vorurtheilsfreien , fraftigen Mannes , eine vielleicht unbesonnene, aber gewiß nicht unedle Sandlung, burch feltfame Bertnüpfungen bes Befchick und ber Bufälligkeiten entschuldigt werden tann, fo barf ich hoffen, daß ein Gespräch mit Ihnen, uns beibe wieder frei und unbefangen einander gegenüber ftellen wird. Darum bitte ich Sie, Baltber, morgen fruh gegen gebn Uhr ju mir ju tammen, benn ich bin noch zu bewegt, von Ihrem Anblick ju erschüttert, um Sie beute feben ju tonnen; und was ich Ihnen zu fagen habe, greift febr tief inmein inneres, wie in mein Außenleben ein. Sollte ich in ber hoffnung, bag Sie mich nicht ju bart beurtheilen tonnen, und bag wir uns verftandigen werden, mich irren, so bleibt nach biefer legen Unterrebung mir wenigftens ber Eroft, Ihnen gegenüber volltommen mahr gewesen zu feyn, und die uns bann auf immer trennende Ferne wird mir burch biefes Bewuftfeon erträglicher werden; benn nichts fcheibet fcmerglicher und bauernber, als Mistrauen und Argwohn. Ich rechne darauf Sie morgen zu sehen."

Rach einer in seltsamen Ahnungen und Sebanken halb durchwachten, halb durchträumten Racht, eilte Walther zur bestimmten Stunde dem ihm bezeichneten Hause zu. Schon von ferne siel ein ungewöhnliches Zusammentreten und Stillestehen der Borübergehenden, vor demselben ihm wunderlich auf. Als er näher kam, sah er einen von Polizeidienern umgebenen Miethwagen vor der offenen Dausthüre siehen; einer von diesen lehnte in derselben, ließ ihn aber ungehindert hinein gehen. Alles, was er sah, schien anzudeuten, daß eine Person von nicht ganz gemeinem Stande hier arretirt werden sollte.

Unheilahnend stieg Walther die Treppe binauf. Die Thure des ersten Ammers oben ftand ebenfalls weit offen, Walther warf einen Blick hinein. Sehr bleich, sehr ernst, aber gefaßt und ohne eine Spur von Aengstlichkeit in ihrer haltung zu verrathen, stand die Dame, die ihn zu diesem Besuch aufgefordert hatte, an einem Tifchauf welchem einige Papiere ausgebreitet lagen, und neben demselben faß ein sehr alter, schwarz gekleideter Mann mit schneeweißen Locken, und verbarg mit den zitternden Händen das bleiche, weinende Gesicht.

"Balther! Sott sen Dant," rief freudig die Dame, sobald sie ihn erblickte. "Nein Herr:" sprach sie mit hohem, gefälligem Anstande, gegen einen Mann sich wendend, den Walther erst setzt im Hintergrunde des Zimmers gewahr wurde, und in welchem er eine ihm wohlbekannte Gerichtsperson entdeckte: "mein Herr, erlauben Sie mir einige Worte mit diesem meinem Freunde? Vielsteicht ist herr Walther Ihnen persönlich bekannt, und dann sind Sie gewiß auch überzeugt, daß er an keiner niedrigen, entehrenden That Antheil haben kann."

Der Befragte beutete durch eine bejahende Berbengung seine Einwilligung an. "Walther," subr die Dame jest fort, "es war meine Absiche, beute Morgen ein Bekenntnis in Ihre Dande niederzulegen, das ich jest gezwungen bin, öffentlich vor vielen Zeugen aussprechen zu muffen. Ich werde vor Gericht gezogen, um dart vernommen

ju werden. Ich weiß es wohl, obgleich ich keines Berbrechens, mur einer jugendlichen Unbesounnnheit mir bewußt bin, muß die Art von Deffentlichkeit, in die ich hinaus gerissen werde, Ihnen im höchsten Grade widerwärtig senn, denn ich kenne Sie und Ihre Sinnesart. Von heute scheiden unsere Wege sich von neuem, und auf immer. Ich bleibe was ich war, freundlos und verlassen," sehte sie sichtbar bewegt, mit wankender Stimme hinzu.

"D Mademoiselle," sing jest der Aite, der so lange in stummem Schmerz versunken, und schweis gend am Tische gesessen, in französischer Sprache zu klagen an: "D meine schöne, theure, unglückliche Herrin! Marie, Marie Segmour! vom Unglück gebeugt, im Rerter schmachtend, wie kann, wie soll ich nur den Gedanken ertragen? Warmm würdigt mich Gatt nicht der Gnade, mich für Euch zum Opfer stellen zu dürsen? Leider habt der es verschmäht, auf den Rath des alten, vielsährigen Dieners Eures haufes zu achten; in jedendlichem Leichrsun habt Ihr mit einem der heistigen Sacramente unserer Kirche sevelnden Missbrauch getrieben, deß klagt die Kirche seicht Euch

an. Guer Gemissen, wie meine eigene Ueberzeugung, sprechen von jeder absichtlichen Verachtung ihrer heiligen Gesehe Euch zwar frei, aber vor ihrem strengen Richterstuhl gilt nur die That, sie sieht nicht auf den bei dieser vorwaltenden Willen; und ach, meine geliebte, unglückliche Gedieterin, nie werdet Ihr in Euer schönes Vaterland frei wieder zurücklehren, meine alten Augen werden Euch nie mehr wiedersehen, Ihr sepd verkoren! verloren der Welt und Euch selbst!"

Der alte Mann brach bei diesen Worten wie ber in Thränen aus, Marie Segmour sprach ihm tröftend zu, dann wandte fie fich wieder an Walthern.

"Bollen Ste jest der Scheidenden die Bitte gewähren, die ich noch vor wenigen Stunden, von
befferer Poffnung beseelt, an Sie zu richten gedachte? So hören Sie die Geschichte meiner sogenannten Bergehungen an," sprach sie mit bittendem Lon. "Diese Geschichte enthält alles, was ich zu
meiner Bertheidigung sagen kann; und mögen dann
meine Richter über mich aussprechen, was sie wollen, zwar nicht mit freudigem, aber doch mit beruhigterem Gemüthe werde ich meinem Geschicke entgegen geben; der unahmendbaren, ewigen Trennung von Ihnen, die selbst im gunstigsten Falle mein Loos werden muß."

"Fräulein," rief Walther sehr bewegt, "wie können Sie glauben" — Marie Segmour ließ ihn nicht ausreden. "Auhig mein Freund:" sprach sie. "Sie sehen, ich bin es ja auch. — Ich kenne Sie, Walther, besser vielleicht als Sie selbst sich kennen, ich weiß, daß tiese Stunde eine unüberssteigliche Scheidewand zwischen uns aufzhürmt, ich weiß es mit voller Ueberzeugung."

Walther ergriff tief erschüttert ihre Hand, und brückte sie an seine Lippen. Ein freudiger Entsschluß leuchtete bell in seinen Augen auf. "Frauslein," sprach er ernst und gesast, "vor mir, von diessem Herzen, bedürfen Sie keiner Entschuldigung, teiner Erklärung, keiner Auseinandersehung der Umstände, die Sie in diese allerdings räthselhafte Lage verseht haben. Aber in dieser Lage, in tiessem Ihnen fremden Lande, bedürfen Sie vor Allem eines treuen Freundes, der ihnen rathend zur Seite stehe, der Sie vertrete, der für Sie handle, wo Sie selbst es nicht können, und dieser Freund, der sich nicht zurückweisen läst, din ich, " sprach

er fest und bestimmt. "Kann sichere Bürgschaft biese Dame, bis jum Ausgange Ihrer Sache, vor fernern und größern Unannehmlichkeiten schüßen?" fragte er ben Gerichtsbeamten, ohne Mariens Antowort abzuwarten.

Diefer wußte auf biefe Frage nichts Beftimm. tes ju erwiedern; er hatte nur ben Muftrag erhal. ten, die Dame ju arretiren, und ibre Sachen und Papiere ju verfiegeln, womit auch bereits icon der Unfang gemacht worden war. Baltber bewog ibn mit leichter Dube, in Diefer Arbeit fortjufab. ren, und feine Rudtebr bier ju erwarten; bann eilte er bavon, mit bem Berfprechen, fpateftens in einer Stunde wieder ju tehren. Bei feiner Bieterkehr, brachte er bie angenehme Nachricht, bag Fraulein Segmour, wenigstens bis jum Musgange bes erften Berbors, in ihrer Bohnung bleiben tonne, und baff noch im Laufe bes namlichen Tages eine gerichtliche Deputation fich bei ihr einftellen werbe, um bie gegen fie von Coln aus erbobene Unflage ju untersuchen.

Die Colner Seistlichkeit hatte wegen Entheille gung des heiligen Sacraments der Che auf Berhaftung und Auslieferung des Frauleins Marie von Seamour bringend angetragen; cher nach bem Betragen ber beiben Rathe, Die, begleitet von einem Secretar, jur bestimmten Stunde bei ibr erschienen, foien man wenig geneigt, Diesem Berlangen in feinem gangen Umfange ju willfahren. In bem aufgeflarten protestantischen Berlin, tonnte bie gegen Marien erhobene Befchuldigung unmöglich für fo wichtig und bedeutend gehalten werben. als in einem katholischen Lande. Auch lag in ihrer verfonlichen Erscheinung fo Bieles, bas auch übrigens mit ihr Unbefannten Achtung einflößen mußte, bag die an fie abgefandte Deputation nicht umbin tonnte, ihr mit ber iconenbften Soflichteit ju begegnen. Die Form mußte indeffen beolochtet werden; Marieus Papiere wurden in ihrer und Balthers Segenwart untersucht; einige Briefe von Bally, noch aus Barfchau an fie gerichtet, entbielten nur gang unverfängliche Bergensergiefungen einer mit inniger Liebe und Treue ihr ergebenen Freundin, die übrigen Papiere waren jum Theil gang unbedeutend, theils beftanden fie aus Schrif. ten und Documenten, welche ihren Reichthum, und ehrenvolle und gludliche Stellung in Marfeille , ihrer Baterfladt , beutlich bewiesen. Doch

gang gulest fand fich noch in ihrem Schreibtische, ein augenscheinlich erft vor Aurzem von ihr selbst niedergeschriebener Auffat: "Weine Bekenntniffe" stand auf dem Umschlage deffelben. Die Vorlefung besselben war nicht zu vermeiben; Balther wollte sich entfernen, aber ein bittender Blick seiner hocherröthenden Freundin, hielt auf seinem Plat ihn fest.

Das Bekenntnis war, wie aus dem Anfange desselben gleich hervorging, an Walther selbst gerichtet, und Marie hatte es in der vergangenen Nacht niedergeschrieben, um am folgenden Morgen, bei der Zusammenkunft mit ihm, die jest so unangenehm gestört worden war, es ihm selbst zu übergeben. Eine Beschreibung ihrer glücklichen Jugendzeit, die sie im schwesterlichsten Verein mit der Pstegetochter ihrer Mutter, Wallburga van Dooren verlebt, bildete den Eingang dieses Aufssatzs, dann suhr Marie in demselben weiter sort, wie folgt:

"Ich liebte meine Wally über Alles, und in meinem immer etwas excentrischen Semüthe, steigerte dieses Gefühl sich in mir bis zu einer Leibenschaftlichkeit, wie sie die Freundschaft selten exreicht. Sie war meine Welt; von Natur gut und gefühlvoll, wie auch ich es war, befaß fie dabei jene Sanftmuth und Grazie des Geiftes, wie des außeren Betragens, deren ich, wie ich mir wohl bewußt war, ermangelte: fie war ein Engel auf Erden, und nie hat eine unedle Regung diese reine Seele berührt!"

"Bir lebten babeim wie auf unfern baufigen Reifen, meiftens in ber großen Belt; unfre Lage erlaubte es, und es war ber Bille meiner Mutter. alls ich heranwuchs, erhob bie forgfältige Erziehung, Die bas Gewöhnliche überschreitente Ausbildung meines Beiftes wie meiner mir angebornen Talente, mich ju einer febr glangenben Erfcheinung in ber Gesellschaft, und jog mir bie faft allgemeine Bewunderung der Manner in unferem Rreife Bally war vier Jahre junger als ich, und tam baber weniger in Betracht, obgleich auch fie als ein icones, vielverfprechendes Rind, viele Aufmerksamteit erregte. Dein fruh von uns ents fernter, taum bon mir gefannter, einziger Bruber, Rarb in Brafilien; tie glubende Sonne jenes beigen himmelsftriches gab ibm ben Tod. 3ch blieb non die einzige Erbin bes großen Bermogens meiner Meltern, und von nun an verfolgten alle Manner,

die nur einigermaßen auf eine fo glanzende Partie, als ich jest war, Anspruch machen zu konnen glaubten, mich mit ihren laftigen Sulbigungen. Die eigennübige Abfichtlichkeit ber Bemübungen ber meiften unter ibnen, war au leicht au durchschaueu, als daß fie mir nicht batten verächtlich werben sollen, fatt mich zu gewinnen; Undere meinten einen andern Beg einzuschlagen. und bie roben Weußerungen wilber Leidenschaft: lichfeit, mit ber fie mir gu naben magten, erregten in meinem jugendlichen Gemutbe ben unüberwindlichften Abicheu. Reiner von ihnen allen tonnte meine Reigung gewinnen, benn ich tonnte fie weber ehren noch achten. Dabei graute mir innerlich vor bem fill binvegetirenden Schlendrich einer gewöhnlichen, fogenannten guten Che, wie ich fie bin und wieder um mich ber erblickte, und fo ward allmablig die lleberzeugung in mir immer fester, daß die Freundschaft meiner Ballo mir ju meinem Glude genuge, und ich gar nicht beirathen durfe, wenn ich nicht meine eigene Aufriebenbeit jerftoren wolle."

"Trube Tage brachen jest über mich herein; meine über alles mir theure Mutter ftarb, und

meine geliebte Bally wurde von ihrem Bater nach Coln jurud berufen. 3ch war zweiundzwanzig Rabre alt, und fand allein in der Belt, unberathen und-unbeschütt, aber frei und ungebunden, wie ber Bogel in der guft. Die erfte Beit melner tiefen ungeheuchelten Trauer um meine Dutter, brachte ich in großer Ginfamteit ju; ich brauchte viel Beit um mich in meine fo glanzende, und boch fo verlaffene Lage ju finden; ich baute und gerforte bie bunteften und abentheuerlichften Plane für meine Rutunft, und beschäftigte mich babei ausschließend mit Briefen, Die ich an bas einzige Befen, bas mir in biefer Belt noch lieb war, an meine entfernte Bally schrieb, und von ihr erhielt. Auch fie war nicht gludlich, alle ihre Briefe maren traurige Beweise wie wenig fie es fen; endlich aber gingen ihre fanften Rlagen in Ausbruche ber tiefften Berzweiflung über; juleht meldete fie mir, daß ihre Bermandte fie, mit ber graufamften barte. ju einer im Innern ber Seele ihr verhaften bei rath zwingen wollten, und baf fie fein Mittel mehr fabe berfelben ju entgeben, als ben Tob."

"Da erwachte in mir alles Feuer, meiner bis jest noch nie durch Widerstand gebändigten Natur;

ich gelobte mir selbst, mit einem helligen Schwur, um jeden Preis die geliebte Freundin zu retten; zum erstenmal sah ich jest einen Zweck meines Lebens vor mir, und ich erfaste ihn mit festem Muth und aller Kraft meines Gemuthes. Gin höchst phantasischer Plan war bald ersonnen und sestgeskellt; in mannlicher Kleidung wollte ich nach Coln eilen, wollte für meinen Bruder mich ausgeben, der auch, wie ich, Maria hieß, wollte auf diese Weise in Wally's väterlichem Hause Zutritt erhalten, und dann sie entführen, in irgend einen Winkel der Erde mich mit ihr verbergen, und dort die Gestaltung der Zukunft gelassen abwarten."

"Birnot, dieser würdige Greis, der seit vielen Jahren den Geschäften unseres Hauses vorstand, und dem ich, wie meine ganze Familie, unendlich viel verdanken, war bei diesem eben so gewagten als phantastischen Unternehmen mein einziger Vertrauter, und auch er wäre es vielleicht nicht geworden, hätte ich seine Hüse dabei entbehren können. Er weigerte sich lange, aber meine Bitten, mein dringendes Jureden, und zulest mein ziemslich peremptorisch ausgesprochener Wille, zwangen ihn endlich auf meinen ihm durchaus widersinnig XXIV.

ericheinenden Blan, einzugeben. Da ich, gleich nach dem Ableben meiner Mutter, ben Entfeblusgefaft batte, mich bon allen Geschaften gurudauateben, und Birnot icon feit fener Beit beschäftigt war, jur Aufbebung des bedeutenden, von meinem-Bater gegenndeten Sandlungsbaufet, Die ndthigen Bortebrungen ju treffen, fo mar es um fo weniger bedentlich, auf wenige Tage einen Sotten wieder auffteben gu laffen, deffen fcnell, vorübergedende Erscheinung, wenn fie auch in ber Sandelsmelt bemerft werben follte, weiter teinen uns nachtheiligen Ginbrud gurudloffen tounte. Ueberbem fühlre Birnot ebenfalls bas innigfte Ditleid mit ber unglücklithen Wally, bie er von ihrer frühen Rindheit an gefannt, unt, wie mich eben auch, oft auf feinen Armen getragen."

"Ausgerüftet von ihm mit Allem, was ich zur Ausführung meines Planes bedurfte, langte ich glücklich und schnell in Coln an, und fand in dem väterlichen Haufe meiner Freundin eine Aufnahme, welche alles, was ich erwartete, weit übertraf. herr Simon van Dooren schien nicht im mindepten daran zu zweifeln, daß ich wirklich nicht der wäre, für ben ich mich ausgab. Ich süblie, daß

ich meine Rolle vortrefflich spiele, und war undersonnen genug, sie in meinem freudigen Uebermuth darüber, viel weiter zu treiben, als es zu thun, mir je zuvor in den Sinn gesommen. Ich hielt förmlich um die Hand meiner Wally dei ihren Aeltern an, in der sichern Erwartung, daß sie, als die einem andern schon zugesagte Braut, mir abgeschlagen werden wurde; aber was ich nimmer gedacht hötte, geschah; auch hier trug der Sigenmuß über jede noch so gerechte Bedenklichkeit den Sieg davon, und was ich aus Leichtsinn mir ersbeten, wurde mir in vollem Ernste gewährt; Wally wurde meine Braut."

"Freilich erschrack ich vor der Wichtigkeit des Schrittes, dem jest durch meine Unvorsichtigkeit unmöglich geworden war, auszuweichen; ich erztannte in ihrer ganzen Schwere die Verantwortslichkeit, die ich, zufolge dem Glauben meiner Kirche, mir aufgebürdet; aber ich fand auch taussend Grünte, mich darüber wieder in meinem Sezmüthe zu beruhigen. War ich nicht fest entschlossen, meine Leben dem Glück des einzigen Wesens zu weihen, das ich liebte, und das ich in dieser Liebe werth achten konnte ? schauderte nicht meine Seels

vor dem Sedanken jurud, mir in einem Gemahl, einen Gebieter zu geben? Ich, die mit so seltener Freiheit und allen Gaben des Glüdes hoch begünftigt, ich, nach deren Besit so viele Manner gestrebt, und die unter ihnen allen noch keinen, den sie ihrer Achtung, noch weniger des Opfers ihrer Freiheit werth halten konnte, gefunden!"

"Was soll ich weiter sagen? Wie wurden am Altar feierlich durch Priesters Hand verdunden. Wir reisten gleich darauf von Coln ab, und lebten mehrere Monate lang ein Leben, wie Engel im Himmel, oder glückliche, sorglose Kinder auf Erden es leben. Im seligsten Vertrauen, in nie getrübter Eintracht, durchstreisten wir jugendlich froh die schöne Welt, die offen vor uns lag. Ich ward in meinem Innern immer sester überzeugt, daß das stets so bleiben werde, daß ich nichts zu meinem Glücke mehr bedürsen könne, als die beständige Rähe meiner Freundin, deren Liebenswürdigkeit sich immer heller vor mir entwickelte; auch Wally glaubte mir gleich zu empfinden; es gab kein glücklicheres Wesen aus Erden, als uns Beiten."

"Doch nur ju bald follte ich meinen Strthum gewahr werden; der Zufall führte uns in der

Schweiz dem polnischen Erafen Casimir Sabielsty entgegen. Blind hatte ich sepn mussen, ware mir der Eindruck wirklich verborgen geblieben, den er und Wally, saft beim ersten Anblick, auf einander machten; aber ich wollte absichtlich mich dagegen verblenden; ich sah das erste Erwachen des reinen jugendlichen Herzens meiner Freundin; aber es währte lange, ehe ich den Muth fand, mir selbst zu gestehen, daß meine Liebe sie allein nicht mehr beglücken könne; ich litt lange, und um so gewaltsamer, da ich schweigend litt. Denn nicht Liebe allein, auch die Freundschaft kennt die Eisersucht, und diese Qual ist vielleicht die härteste von Allen."

"Da kamen Sie, Walther, und warum sollte ich es nicht offen gestehen? die harmonische Rube Ihres Wesens, die klare Heiterkeit Ihres Geises, Ihre richtige Ansicht der Welt und des Lebens, lichteten nach und nach auch meinen Ideenkreis auf, und führten wieder der von der Ratur uns vorgeschriebenen Lebensbahn mich zu, die ich in thörichtem Uedermuthe verlaffen. Ich erkannte meine Ungezechtigkeit gegen Wally. Ihr Gefühl für den schonen, liedenswürdigen Mann, der wie eine göttliche Erscheinung sie anbetete, war so rein mäd-

chenhaft, so menschlich natürlich; fie hatte nicht fepn können, was sie wirklich war, das liebenswürdigte weibliche Wesen, ware fie fahig gewesen, eine solche Liebe mit Ralte von sich abzuweisen."

"Die unschuldige arglose Seele war sich selbst ein Seheimniß geblieben, bis ich, in einer schmerzlich schönen Stunde es über mich gewann, sie einen Blick in ihr eigenes Herz thun zu lassen. Unten einem Strom heißer Thränen hing Bally an
meinem Halse, betheuerte, bei allem, was ihr das
heiligste war, daß sie mich liebe, heißer, inniger
als jemals, gestand aber, daß auch Casimir ihr
werth sey, daß sie ihn liebe, wenn gleich nicht so
wie mich. Das Ende von dem Allem war das
Geständniß, daß sie nicht leben könne ohne uns
beibe."

"Ruhiger geworden nach dieser stürmischen Scene, fingen mir an, und gemeinschaftlich über bas, was zunächst geschehen muffe, zu berathen, und beschlossen, vor der hand alles bestehen zu laffen, wie es war. Ohne es gegen meine Freundin zu außern, übernahm ich es, ganz in der Stille ihren Geliebten genau zu beobachten, sede seiner Bewegungen, seiner Neufferungen und handlun.

gen, und auf diese Beise zu erforschen, ob er meiner Bally würdig sei oder nicht. Die Urt, wie er in jeder Probe bestand, auf die ihn zu siellen, ohne daß er es ahnte, ich für gut fand, machte es mir zur heiligsten Pflicht, tein Opfer zu scheuen, um das Stud dieser Liebenden zu begründen."

"Um biefe Beit war es, baf mein Betragen gegen biefes Baar, Ihrem ftrengen icarfen Blid. lieber Balther, in einem bochft awrideutigen Lichte erscheinen mußte: wohl fab ich es, wie oft Sie im Begriff maren , gang irre an mir ju merben. Es lag in meiner Sewalt, durch ein einziges Bort jeben faliden Schein von mir abzumenben, und Doch feblte mir Athem und Duth , Diefes Bort gegen Gie auszufprechen; eine unüberwindliche Schen hielt mich jurud, fo oft ich unfer Bebeimnif Ihnen entbeden wollte. In Ihrer Rabe, mein Rreund, im naberen Umgang mit Ihnen, war ich unmerblich wieder meinem Geschlechte jugeführt worben. 3ch fühlte, daß ich, in dem Berhaltniffe, in welchem wir bamals ju einander ftanden, Sie aus Ihrem Serthum nicht reißen burfe; erlaffen Sie mir die nabere Anseinanderfegung bes Befühle, bas mich bavon abbielt, es war tein unwürdiges,

und so wie ich Sie tenne, bedarf es bei Ihnen teiner Erklärung."

"Auch lag es nicht in meinem Blan, immer unertannt von Ihnen burch's Leben zu geben : eine Reit follte tommen, in ber Ihnen alles tlar werben mußte, mas, mabrend Sie Balln's Gemabl in mir faben . Ihnen in meinem Betragen unbegreiflich icheinen fonnte. Aber vorber wollte ich gut machen, mas ich, freilich in ber beften Abficht, übel gemacht; ich wollte alle Folgen bes thörichten Beginnens vernichten, ju welchem ich meine Bally verleitet, ich wollte bas Glud meiner Freundin auf dem von der Ratur vorgeschriebenen Bege begründen, und erft, wenn ich alles vollbracht, aus weiter Gerne. Ihnen ichriftlich bas Befenntnif meiner Thorheit ablegen; beghalb brang ich beim Abschiede von Ihnen meine Abreffe Ihnen auf, und fuchte mit fast fturmifchen Bitten Ihnen bas Berfprechen abzuzwingen, mir nach Jahr und Tag au melben, wo ein Brief von mir Sie antreffen tonne."

"Gleich nach Ihrer Abreise ging ich mit meiner sogenannten Frau und Casimir nach Polen. Mein 3wed babei war , die Berhältnisse bes letteren

Digitized by Google

und deffen Familie kennen zu lernen, ehe ich meine theure Wally unter seinem Schuse zuruck lies. Der Erfolg meiner Beobachtung war sehr befriedigend; jest lag mir noch ob, mich auf eine Weise von Wally zu trennen, die ihre Vermählung mit dem Geliebten möglich machte, und dazu sah ich keinen andern Ausweg als den, scheinbar aus dem Leben zu scheiden. Sch durste es nicht wagen, Wally's Geliebten zum Theilnehmer unseres Gesheimnisses zu machen. Sch fürchtete seine Unvorssichtigkeit, und mehr noch seine Verwandten, und deren sanatischen Eiser."

"Wein Plan war bald gemacht; die Lage des Schlosses der Staroftin Sabielsky erleichterte mir die Ausführung desselben, meine Freundin aber war trostlos über den Gedanken, von mir sich trennen zu müssen. Auch mir that das herz dabei sehr weh, aber ich blieb standhaft, denn es galt das künftige Slück meiner Wally. Alle Vorkehrungen zu meiner Flucht, wurden schon mehrere Lage vorber sorgsam und unbemerkt von mir eingeleitet, dann ging ich in weiblicher Kleidung unerkannt, am hellen Morgen, zum Schlosse hinaus, mitten durch die Schaar müssere Diener, die vor

Digitized by Google

vemfelben stand, und die für eines ter vielen mit ihren herrschaften angekommenen Kammermädchen mich hielten. Sie waren daran gewöhnt, täglich neue Gesichter zu sehen, und ließen mich ganz unsbeachtet vorübergehen. Ich war schon weit auf dem Weg nach Breslau, als Wally, unserer Verabredung gemäß, um Mitternacht durch ihre Klagen über mein Entstliehen das Schloß in Aufruhr brachte, und man, meinen früheren Veranstaltungen zusolge, mich als einen im Wasser Verungluckten verloren gab."

"Die Urme hatte in unbeschreiblicher Besorgniß und namenloser Angst um mich, den ganzen Tag, vom frühen Worgen an, zugebracht; sie hatte früher, schwankend zwischen Liebe und Freundschaft, unsäglich gelitten, bis es mir gelungen war, sie zur Annahme meines Plans zu überreden, und spielte, ohne es zu wissen, ihre Bolle ganz vortresslich. Die arglose, reine, unverstellte Seele, eignete sich gewiß zu nichts weniger als zur Schauspielerin, aber sie empfand wirklich den Schmerz, den sie jest zum ersten Male laut werden lassen durfte."

"36 langte glüdlich und bald unter meinem

mabren Ramen, Maria Segmour, in Bredlau an; bort verwellte ich mehrere Bochen in tiefer Berborgenheit, bis ich Rachricht von meiner Bally, von bem Belingen unferes gewagten Unternebmens, und Untwort auf ein gleich nach meiner Untunft an Birnot nach Marfeille abgeschicktes Schreiben erhielt. Birnot melbete mir die bon ihm gludlich ausgeführte Beendigung ber Be-Schäfte meines Saufes, lud mich aber nigleich auf bas bringenbfte ein, mich nach Marfeille gu begeben , wo meine Gegenwart , einiger nicht gu umgebenden Formalitaten wegen, burchaus nothmendla feb. Bon mehreren Dienern und Ram. merfrauen begleitet, mit aller Bequemlichfeit, Die ich in meiner mabren Geftalt , icon allein bes Unftanbes wegen , mir gemabren mußte, trat ich bie lange Reife an; vermied es aus guten Grunben, Coln ju berühren, und wurde von dem alten treuen Mann mit unfäglicher Freude in Marfeille empfangen, und in mein, feiber burch ben Tob meiner Mutter verobetes Dans wieder einge-Das alles jum Ende führende Ordnen meiner bortigen Berbaltniffe nahm weit mehr Beit weg, als ich erwartet batte, aber es beschäftigte

mich boch, und half mir manche schmerzliche Erinnerung leichteren Muthes tragen."

"Much in Marfeille lebte ich febr eingezogen. ab fo wenig Gefellichaft, als meine verfonlichen Berbindungen in der Baterfladt, und meine übrigen Berbaltniffe es mir nur immer etlauben wollten. Meine Correspondenz mit Bally wurde, unerachtet ber weiten Entfernung, auf unter uns porber abgeredetem Bege fortgefest. Bas fie von ihren jesigen Berhaltniffen mir melbete, war mir bochft tröftlich und erfreulich. 3br fogenanntes Bittwenjahr neigte fich jum Ende, fie batte Das Rlofter verlaffen, in welchem fie ben größten Theil beffelben jugebracht, und fab nun im Saufe ber fie mutterlich liebenden Zante ihres Geliebten, als Braut beffelben, bem in wenigen Monaten zu feiernden Sochzeittage entgegen, der beide auf immer vereinigen follte."

"Jahr und Tag war sett längst vorüber, seit ich mit bangem Berzen von Ihnen, mein Freund, Abschied genommen; ich hatte auf dem Postamte in Baden. Baden, wohin ich Sie gebeten, Ihren Brief an mich zu addressiren, die notigen Bortehrungen tressen lassen, damit er mir nach Marseille

nachgeschielt wurde. Ich wartete erst mit muthiger Gewißheit, dann mit immer steigender Unge, duld, von einem Tage, von einer Boche, endlich von einem Monate jum andern. Bergebens. Sie hatten geschrieben, und Ihr Brief war auf der Post verloren gegangen, oder Sie hatten meine heise letzte Bitte an Sie nicht erfüllt, Sie hatten nicht geschrieben. Wie tief mußte dann die Verachtung meiner, die ich oft, besonders im Moment der Trennung, in Ihren Augen zu lesen geglaubt, in Ihrem Herzen sessenzielt sehn, während ich entsernt von Ihnen war!"

"Der Gedanke war mehr, als ich tragen konnte. Ihren haß hatte ich allenfalls geduldet, verachten aber, verachten durfte der Freund mich nicht, den ich über Alles ehrte, ihm, mehr noch mit selbst, war ich ein offenes, ehrliches Bekenntnis meiner Thorheit schuldig, das allein mich vor ihm rechtsertigen konnte. Weine Seschäfte waren beendet, nichts fesselte mich mehr an meine Baterfadt. Ich mußte und wollte zuerst nach Baden, dann überall hin, wo ich hoffen konnte, Sie zu sinden, oder auch nur Nachricht von Ihnen zu erhalten. Virnot, als er meinen festen Entschluß

fab, ließ mit Bitten nicht nach, bis ich ihm erlaubte, als mein väterlicher Beschüser und Berather mich zu begleiten."

"Wir tamen in Baden an, aber teine Spur eines Briefes an mich war aufzufinden ; Die Schonbeit des landes machte ben Bunfch in mir rege, mich irgendwo in ber Rabe von Baben angutaufen. Rleine Reifen, Die wir machten um einige jum Bertouf febenbe Landguter ju befeben, und auch die noch immer in meinem Gemuthe fich leife regende hoffnung, baf ber ermartete Brief bod wohl noch anlangen tonne, verlängerten meinen bortigen Aufenthalt um einige Bochen. Durch einen ber ehemaligen Correspondenten unferes Daufes, an den Birnot auf mein Berlangen fich teffbalb gewendet batte, erfuhr ich endlich, bag Gie und auch Ihre Somefter wieder in Berlin fich befanden. 3ch eilte bierber. 3ch fuchte guzeft Ihre Schwester auf, mas weiter geschehen, miffen Gie."

"Ich will nichts, wunsche nichts, hoffe nichts, als durch das Bekenntniß, das ich jest freiwillig und offen Ihnen ablege, die schwere Last des Bewustfepus Ihrer Berachtung von meiner Seele abzumälzen. Zwar trifft diese Berachtung jest

nur noch ein längst aus dem Reiche der Wefen verschwundenes Schattenbild, aber es ist mir doch unmöglich, dieses Schattenbild so durchaus von meiner Persönlichkeit zu trennen, um sie, ahne mich dadurch verlest zu fühlen, zu ertragen-Rechtsertigen muß ich mich vor dem Manns, dem ich, ohne doß er darum wußte, die Rücksehr zumir selbst und meine eigentliche Bestimmung, die freiere Entwickelung meines ganzen Wesens dersdanke. Meine Thorheiten, meine Undesonnenheiten habe ich jest Ihnen ossen gestanden; Unedles, Gemeines ist nie in meine Seele gekommen. Darum darf ich jest furchtlos vor Sie bintreten, und sagen: so war ich und das habe ich getham"

"Daß ich nicht mehr bin, was ich war, versbanke ich bem stillen Einfluß Ihrer harmonischen Ratur auf meinen unruhigen Geist, in jener Zeit, in der Sie mich Ihren Freund nannten, und sich nicht von mir abwandten, selbst wenn ich Ihrem strengen aber gerechten Blick, dieser Freundschaft nicht ganz wurdig zu seyn schien. Sie haben mit der Welt, die ich früher verachtete, mich wieder ausgesöhnt, denn in Ihnen lernte ich den ersten Mann kennen, den ich wahrhaft achten

und ehren konnte. Deshalb mußte ich Sie wieder. sehen, ich konnte auf diese Weise Sie nicht auf. geben."

"Sie gleich bei meinem erften Besuche bei Ihrer Schwester anzutressen, die ich zur milden Bermittlerin zwischen und beiden in meinem Herzen mir ertoren, hatte ich gestern nicht vermuthet. Der erschütternde Augenblick ist überstanden, aber ich fühle mich noch immer zu bewegt, um mit Gewisheit darauf rechnen zu können, daß est mit gelingen möchte, Ihnen morgen Alles, was ich Ihnen zu sagen habe, so deutlich und umpfändlich aus einander zu sehen, als ich schriftlich es kann. Darum schreibe ich, in der Stille der Racht, meine Bekenntnisse sich, in der Stille der morgen, wenn mir das Wort mangeln sollte, Ihren Handen zu übergeben."

Schweigend faben die Gerichtsrathe, nachdem fie die Vorlesung dieses Aufsages sehr ausmerklam angehört, einander an. Walther erhod sich jest, die heftige Bewegung seines Gemüthes augensscheinlich mit vieler Rübe betämpfend, und erbat

sich die Erlaubnis, Manches, was in diesem Aufssasse den übrigen Zuhörern dunkel geblieben seyn mußte, durch die einfache Darkellung seines früsberen Zusammentebens mit dem Fräulein Segmour zu erläutern. Auch Vienot wurde zum Berhör herbeigerufen, und die einfache, mit allen Zeichen der höchsten Kührung vorgebrachte Aussige des treuen Alten, bestätigte bis in die kleinssten Einzelnheiten die Wahrheit dessen, was seine Gebieterin niedergeschrieben,

Marie Segmour hatte indessen in Killer schmerzlicher Bewegung, ohne alle Theilnahme an dem
was um sie her vorging, schweigend da gesessen:
"D nicht von mir, nicht von meiner Bertheldigung darf jest die Nede seyn! " rief sie mit glühenden Wangen und in Thränen glänzenden Augen jest aus, und schlug beide Hände wie zum
Gebet zusammen: "was ist alles, was ich litt
und noch leiden kann, gegen das surchtbare Geschick meiner schuldlosen, beklagenswerthen Wally,
von dem ich dis zu diesem unseligen Morgen
keine Ahnung gehadt habe. Die lesten Briefe,
die ich von ihr erhielt, meldeten mir ihre Ber,
und und den der den unseleten mir ihre Ber,

Digitized by Google

mablung, und fcilberten mir ihr unquefprechliches Blud an ber Geite bes liebenoften und geliebteften Batten. Dann tam eine lange Paufe, in ber ich nichts von ihr vernahm, ohne bag diefes mich beunruhigt batte. 3d mat auf ber Reife, ihre Briefe tonnten in Marfeille liegen geblieben fepu. Auch bachte ich fie mir ju gludlich, um fcreiben ju tonnen, benn nur ber Schmerg, macht: berebt, Die Freude ift Rumm. Seute Morgen erft melbet mir ein Brief aus meiner Beimath bas buntle Gefchic, bas die Arme, Schuldlofe betroffen. Mit grausamer Barte bat man ibr, die angeflagt mar, eine zweite Che eingegangen zu fenn, wahrend fie wußte, bag ihr erfter Batte noch lebe, bas Geftandnif bes unbesonnenen Schrittes abgeprefit, ju bem mein Loichtfiau fie verleitet bat. In ben Mugen ihrer geiftlichen Richter gilt bas, mas wir gethan, für eine Entweihung bes Sochwürdigften, und wird als ein Berbrechen angeseben, bas nur durch batte, fcmere Strafe abgehuft merben tann. Sie ift gefangen in ben Sanden ihrer Brengen Richter, auch um meine Berbaftung und Auslieferung bat ber Ergbifchof von Coln bei bem geiftlichen Berichte in meiner Baterfladt angehal-

ten, und wahrscheinlich hat nur meine zufällige Abwesenheit won bort, mich vor einem nicht minber barten Gefchicke bewahrt, als bas meiner Bally es ift. Der Beg, ben ich genommen, war leicht zu erforfchen, benn nirgends babe ich meinen Ramen. Marie Segmour, unterwege gebeim gebalten. Defhalb bat die Unflage ber Geiftlich= -teit mich bis bierber verfolgen tonnen. Aber ich ftebe bier in einem protestantischen gande, por pon Borurtheilen unbefangneren aufgeflarteren Richtern. beren Ausspruch ich mich gang unterwerfe; benn ich fühle, daß ich bem Allgemeinen Genugthuung fouldig bin. Rar moge ihr Ausspruch mich nicht in die Ungmöglichfeit verfeten, meine Bally, meine arme, fculblofe, gefangene Freundin gu retten. Ich allein bin hier eigentlich bie Schuldige, und als folde muß ich mich antlagen; wir haben beibe kindifch geträumt, haben in jugendlicher Unerfahrenheit leichtfinnig gefehlt; ich aber war es, die freiwillig, fie, die halb Rrante, bart Bedrängte, aus blogem Uebermuth bagu verlei-Mete, die burgerliche Ordnung umgutehren, um bas, was uns wirklich im Bergen heilig war, ein Sacrament unferer Rirche ju migbrauchen; doch 16

wahrlich nicht es, wie man uns befchulbigen will, ju verhöhnen."

Rein Geset bestand, das hier benen, der Ungeklagten wirklich wohlwollenden Richtern zum Lettfaden dienen konnte; sie begnügten sich also damit, ihr das Versprechen abzunehmen, ihre seitze Bohnung nicht zu verlassen, erklärten, nachdem alles gehörig zu Protocoll genommen war, das erste Verhör für beendet, und entfernten sich alsdann, halb betroffen, halb gerührt, halb lachend über den komisch-tragischen Rechtsfall, dessen Gleichchen ihnen noch nicht vorgekommen war.

Berlin war in jener Zeit, in jeder hinsicht, noch bei weitem nicht, was es jest ist, aber das seltsame Ereignis, das einer jungen, schönen Dame der Proces gemacht werde, weil sie mit einem andern jungen schönen Matchen sich öffentlich, war dem Altare, von Priesters Hand, habe trauen lassen, war doch zu auffallend, um nicht Aussehen zu erregen. Ausgeschmuckt mit allerhand lustigen und wisigen Einfällen, trug das Gerücht die wunderliche Reuigkeit durch die ganze Stadt, von Rund zu Mund, bis sie endlich auch die an die Lassel des Königs in Sans-Sousi gerieth, we einer

der geistreichen und wisigen Tischgenossen Friedrichs des Großen, auf eine höchst lustige und ergösliche Weise sie vortrug. Es wurde so viel darüber gelacht, so mancher wisige Einfall vorgebracht,
daß der König endlich das Nähere eines fast unglaublichen Greignisses zu ersahren wünschen mußte.
Er ließ die darüber geführten Acten sich vorlegen,
und der Erfolg davon war, wie von diesem weisen und großen Monarchen zu erwarten kand.
Die colnische Geistlichteit wurde mit ihrem Gesuch
abgewiesen, der ganze Proces niedergeschlagen, das
Fräulein Warie Segmour in Freiheit gesehr, alles
auf den sehr humoristisch ausgedrückten Besehl des
Königs; die ganze Sache war im Lause weniger
Tage beendet.

"Und nun bennoch nach Coln, um meine Freundin zu retten!" rief Marie mit leuchtenden Augen, als Walther alle diese erfreulichen Nachrichten ihr zuerst verkündete. "Wally's furchtbares Geschief lastet wie das Bewußtsepn eines schweren Verbrechens auf mir, dis ich auch sie wieder in Freiheit weiß. Zum erstenmal freue ich mich recht von Herzen meines Reichthums. Alles was ich besie, mein ganzes Vermögen gebe ich freudig

für fie bin , es wird hoffentlich hinreichen , ihre Richter au befriedigen."

Balther bedurfte alles feines Sinfluffes auf Mariens Gemuth, um durch flace Auseinanderfegung des Gefährlichen und Ruglofen diefes Entfcbluffes, fie von der Ausführung deffelben abzubringen. Es mabrte lange, ebe fie einseben wollte, wie fie in Coin ebenfalls, gleich beim erften Schritte, ihrer Freiheit beraubt, Bally's Schickfal theiten muffe, ohne daß ihr nur ber Troft bliebe, mit ihrer Freundin vereint zu leiben; boch Balthers Reftigfeit und Beredfamteit trugen endlich doch ben fcweren Sieg bavon. "Rie, theure Freundin, nie burfen Sie wieder bie Grange eines tatholifchen Canbes betreten," feste er am Ende noch bingu, "benn Die Beiftlichkeit bat lange Urme, und eben bag Sie reich find, vermehrt Ihre Gefahr; find Sie felbst erft in ber Gewalt berfelben, fo fällt auch Ihr Bermogen, unter taufend leicht ju findenden Bormanden, ber Rirche anheim; barauf konnen Sie fich verlaffen. Bier in einem durchaus protefantifden gande, unter bem Schute eines weifen, vorurtheilsfreien Ronigs, muffen Gie, wenigftens für jest, bleiben, nur bier find Gie in volliger, personlicher Sicherheit. Wally geben wir deshalb nicht auf. Ich weiß es, Sie haben Vertrauen zu mir, gönnen Sie mir das Glück, mich dessen durch die That als würdig zu bewähren; machen Sie mich zu Ihrem Bevollmächtigten, ich will selbst nach Söln geben, mein Schwager, ein sehr rechtlicher, thätiger und gewandter Geschäfts, mann, wird mich begleiten, um mit seinem Rathe und seinem Scharfblick mir zur Seite zu stehen. Verlassen Sie sich auf und beide, und was nur möglicherweise für unsere bedauernswerthe Freundin geschehen kann, soll ausgeführt werden, besser, schneller, als Sie es könnten, selbst wenn man, was doch sast undenkbar ist, Sie in Freiheit dort leben ließe.

Mit inniger Freude und Dankbarkeit willigte Marie in diesen Borschlag; um die Aussührung desselben zu beschleunigen, wurde Virnot harbeisgerusen, der sogleich eine Summe zu Walthers Disposition kellen mußte, über die dieser beinahe erschrack. "So viel wird hoffentlich nicht nöthig sepn, um die Perzen der geistlichen Perren zu rühren," sprach er lächelnd. "Doch gelobe ich Ihnen, mit dem Gelde nicht allzu sparfam umzu-

Digitized by Google

geben; ich wurde mir fogar tein Gewiffen daraus machen, Sie durch einige Verschwendung von einem Theil der Laft Ihrer Reichthumer zu befreien, deren Sie nicht bedürfen, um zu fepn, was Sie find, und glüdlich obendrein."

Walther bat jest Marien, im Namen feiner Schwester, mabrend feiner und des Gatten derfelben Abwefenheit, bei ihr in ihrem Dause zu wohnen; aber es wurde ihm schwer, fie zur Annahme dieses Borschlags zu bewegen.

"Sie thun mehr für mich, als Sie sowohl für sich selbst, als für Ihre zu gütige Schwester bei tälterem Blute verantworten können, " sprach sie: "ich kenne Sie besser, mein Freund, als Sie in diesem Augenblick sich selbst erkennen. Mitleid, innige Theilnohme an meinem und meiner Wallo Geschick, haben Ihr Gemüth zu sehr bewegt, als daß Sie mit der Ihnen sonst eigenen Alarheit und Ruhe, die Folgen dieses Schrittes, den Sie von mir fordern, gehörig würdigen können. Alles Aussehe, das können Sie wir nicht abläugnen, und ich? was bin ich jist? das Rährchen der Stadt, die in mis nur eine seltsame, vielleicht halb ver-

rudte Abentheuerin fieht, die fie, wo fie fich jeigt, jum Gegenstande der beleidigendften Reubegier machen wird."

"Bas kummert Sie, was mich, die Reinung der Stadt?" rief Walther beinahe zürnend. "Ich tenne Sie, Marie, ich tenne Sie ganz, ich und meine Schwester, und sollte Ihnen die in diesem Falle nicht genügen? Halten Sie mich wirklich für fähig, mich so ganz blindtings in die Meinung der Menge zu ergeben? oder für so feige, daß ich das, was meinem herzen das Theuerste auf Erden ist, aufgeben könnte, um nur nicht mit sener in Widerspruch zu gerathen?"

Walther reiste ab; Marie lernte in dem Sause seiner Schwester das beschränktere, aber darum nicht minder genußreiche häusliche Leben des höheren Mittelstandes kennen, und wurde sehr bald einheimisch in demselben. Ein kleiner Breis auserwählter Freunde bildete den Umgang der liebens, würdigen Frau, in welchem Marie mit herzlicher Zuverkommenheit aufgenommen wurde; die übrige Auverkommenheit aufgenommen wurde; die übrige Auverkommenheit ihr nicht wehe, denn sie ging selten aus dem Sause, und kam mit ihr beshalb in keine Berührung. Ueberdem besisen große Städte

den Borgug, das Reue, über etwas noch Neueres, das nie lange ausbleibt , schnell zu vergeffen.

Balther tehrte nach einiger Zeit wieder, boch leider begleitete Bally ihn nicht. Alles, was er für fie bat erringen tonnen, war Milderung ihres barten, truben Befchicks. Die funfgebnjabrige Befangenfchaft, in einem ber barteften Bufe geweih. ten Rlofter, ju welcher ibre Richter fcon gang in ber Stille fie verumbeilt hatten , mar burch Balthere Bemühen , und zwar eben fo beimlich, auf unbeftimmte Beit, in ben freieren und leiblicheren Aufenthalt, in einem anbern Rlofter von minder ftrenger Regel, abgeandert worden. Sier lebte fie unter ber fpeziellen Aufficht ber Mebtiffin, einer Frau von anerkannt milbem Charafter, gwar in völliger Abgefchiebenheit von ber übrigen Belt, und gang nach ber borgeschriebenen Regel bes Banfes, bem fie übergeben war, wurde aber im ubrigen nicht übel behandelt, wozu allerdings bie reiche Penfion nicht wenig beitrug, Die Balther fur fie ju jahlen fich anheischig gemacht. Der alles wohl bedenkende Freund hatte auch Mittel und Bege ju finden gewußt, um ven ihrem ferneren Ergeben von Beit zu Beit fichere Rachricht ju erhalten,

Bor feiner Abreise batte Balther fie ein Baar Dinuten am Sprachgitter feben burfen, eine Grlaub. miff. Die er freilich fich gang beimlich zu verschaffen aefucht , benn Bally blieb jedem andern Befuche imauganglich. Still, bleich, aber noch immer fcon wie ein Engel, brudte fie ihre fromme Ergebung in ihr Schidfal gegen ihn aus. 3hr Berg war noch immer boll Liebe gegen Marie Segmour, die sie keineswegs als die Urfache besfelben betrachtete; nur Cafimirs gangliches Bergeffen ihrer machte ihr Schmerz. Seit fie von ihm geriffen ward, hatte fie nichts von ihm erfahren; er fchien ihrer nicht mehr zu gebenten, und die Ginfamteit, ju ber fie verurtheilt war, wurde ihr lieb, weil fie ibr erlaubte, ungefort ihrem Rummer barüber nachzubangen.

Walburga's Familie hatte sie ganzlich verlaffen, und ihr nie das kleinste Zeichen von Theilnahme geschenkt; sie betrachtete sie als die Schande ihres Hauses, und hatte als solche sie völlig verstoßen, ohne auf irgend eine Weise sich ihrer annehmen zu wollen. Nach ungefähr einem Jahr ging das Gericht in San, Walburga sep im Alosser gestorben; kein Auge in ihrer Familie trübte

sich um die Ungludliche, Niemand erkundigte sich nach den näheren Umständen ihres Scheidens vom Leben. Waldurga war vergessen, und ihr Rame wurde nie wieder im Kreise der Ihrigen gewannt. Rur ihre Schwester, meine Großmutter, weinte im Stillen über sie und ihr hartes Geschick, und bewahrte ihr Angedenken im frommen, liebenden Derzen bis an das Ende ihres Lebens.

So weit gingen die Nachrichten, die ich theils aus mundlichen Mittheilungen meiner Großmutter, theils aus den von mir aufgefundenen, alten Familienpapieren, von dem Schieffal meiner schonen und bellagenswerthen Großtante exhalten. Bor turzem aber ließ ein glücklicher Jufall mich einen Entel der Schwester Walthers tennen lernen, ohne daß ich wußte, wie nahe er diesem, wegen des Antheils den er an jenem traurigen Familienverhältnisse gehabt, mich lebhaft interessenten Manne verwandt sep. In einem vertrauten Gespräche zwischen und beiden wurde ich veranlaßt, jener so trübe endenden, seltsamen Geschichte gegen ihn zu erwähnen. Ich entreckte zu

meiner nicht geringen Verwunderung, daß ihm dieselbe nicht nur noch umftändlicher als mir selbst bekannt sey, sondern daß er auch, zu meiner großen Freude, im Stande war, sie zu ergänzen, und mir Siniges mitzutheilen, woraus ich mit ziemlicher Gewisheit schließen kann, daß Wally's Leben eine glücklichere Wendung genommen, als ich die dahin geglaubt, und sie es keineswegs zielschen den düstern Mauern eines Aloskers, in Schmerz und Einsamkeit, dis an das Ende desselben ver-

meint babe.

Marie Segmour, so erzählte mie mein neuer Freund, wurde bald nach Balthers Rückehr aus Soln die glückliche Gattin desselben, und lebte mit ihm in Berlin. Auf ihre Bitten versuchte dieser, an Casimir Sabielsty zu schreiben, und die sehr bald eintressende Antwort auf diesen Brief bewies, daß er, gegen Erwarten, ihm sicher zugestommen war. Die Correspondenz zwischen diesen beiden wurde von neuem sehr eifrig betrieben; Balther machte in der Zwischenzeit ein Paar Reisen, Niemand ersuhr recht wohin, bei denen Marie ihn nicht begleitete, und von denen er immer sehr bald wiederkehrte. Die Starosin Sabielsth

ftarb, ibr Reffe Cafimit war ber einzige Erbe ib. rer groffen Guter, und wurde badurch von allem laftigen Bevormunden und Bewachen feiner übrigan Bermanbten befreit , welches biefe, unter bem Schute feiner Laute, wahrend bes lebens berfel. ben, fich über ihn angemaft hatten. Balther war gleich nach Empfang Diefer Rachricht abermals abgereift, nach wahrend feiner Abmefenheit langte Cafimir im Saufe beffelben an, mo Marie mit großer Freude ihn empfing. Er hatte die polnische Nationaltracht abgelegt, die er bis dahin immer getragen, nannte fic Baron von Often, und gab für einen Curlander fich aus; Mariens nabere Umgebungen aber wußten febr wohl, wer er fep Um folgenden Tage, bei einbrechender Duntelheit, behrte auch Walther gurud; eine junge folante, tief verschleierte Dame begleitete ibn, nind wurde von ihm mit großer Borficht in Mariens Zimmer geführt. Cafimir warf mit einem lauten Freudenfcrei fich ihr ju Rugen, fo wie er fie erblicte; Marie fturgte fich in ihre ausgebreiteten Wrme, alle brei fchienen in Thranen gerfließen gu wollen.

"Bift bu nun beruhigt und gufrieden, meine Marte?" fragte Balther.

Am nächsten Worgen machte Casimir in aller Frühe sich mit der fremden Dame auf den Weg nach Hamburg, wo sie sich sogleich nach England einschifften. Walther und Narie folgten ihnen dorthin, nachdem sie in Berlin ihre Angelegenheiten geordnet, und von Allem, was sie daselbst festhalten konnte, sich losgemacht hatten; das fernere, hoffentlich glückliche Geschick beider Paare, verliert sich von nun an in Dunkelheit, denn sie sieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Die Herausgeberin dieser Erzählung glaubt noch erklaren zu muffen, daß der Plan derselben teineswegs ganz erdichtet sep, sondern daß, wie wenigstens die Sage behauptet, in jenen Gegenden, vor siebenzig bis achzig Jahren, eine Ghe zweier vor dem Altar getrauter Freundinnen wirt. lich existit hat, die bei der Entdeclung derselben für beide sehr traurige Folgen nach sich zog.



